

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Der Tanz

Karl Storck

Digitized by Google

f30-10h a 661





NM.





# kiebhaber-Ausgaben







# Sammlung Illustrierter Monographien

Berausgegeben in Verbindung mit Anderen

пои

Banns von Zobeltig

9,

Der Zanz

Bielefeld und Leipzig

Verlag von Velhagen & Klasing

1903



Don

# Dr. Karl Storck

Mit 7 Kunstbeilagen, 1 Faksimile und 150 Abbildungen



Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klaling
1903

1.5.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

157973

AND THURUS AND SHEET SHE

Alle Rechte vorbehalten.

Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.



Abb. 1. Gries bes Baufes: "Bum Tang" in Bafel. Entwurf von Bant Bolbein.

## Vorwort.

Man wird von dieser kurzen Studie über den Tanz weber die Aufdedung neuer Quellen, noch die vollständige Erschöpfung des umfangreichen Materials, das in zahlreichen Werken bereits aufgehäuft ist, erwarten. Dazu hätte auch der dreissache Umfang nicht gereicht. Beabsichtigt war vielmehr eine kurz zusammenfassende Darstellung des gesamten Gebietes. Ich hoffe, durch Straffheit der Gliederung und hervorhebung der großen Linie den Stoff übersichtlicher gestaltet zu haben, als es in den mir zugänglichen bisherigen Werken geschehen ist.

Den weitaus größten Teil des Buches umfaßt der erste Teil, die Kulturgeschichte des Tanzes. Hier ist auch das wichtigste über seine Bedeutung für Kultus und Theater gesagt. Der zweite Teil bespricht die Formen unserer Gesellschaftstänze. Ich bin nicht Tanzlehrer, man wird also auch weder eine "Grammatit", noch einen "Katechismus" der Tanzkunst von mir erwarten, sondern mehr eine künstlerische Bürdigung. Als dritter Abschnitt ergab sich dann von selbst die Darstellung der Tanzmusit.

Ich widme dieses Büchlein von fröhlicher Kunst meinen lieben Eltern, fröhlichen Allten, die eine heitere Lebensauffassung, deren blühendster Ausdruck der Tanz ist, jung erhalten hat. Möge auch vielen anderen die heitere Kunst ein Heilmittel werden gegen den Griesgram der Zeit.

Friedenau-Berlin, im Januar 1902.

Dr. Karl Storck.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND THOUSEN FOUNDATIONS



Abb. 2. Der Jang. Stulptur von Zean Baptifte Carpeaux an ber Parifer Cper.



Mbb. 3. Tang bes Apollo und ber Dufen. Gemalbe von Giulio Romano im Bittipalaft zu Florens.

#### Erster Ceil.

# Kulturgeschichte des Canzes.

## Die Anfänge des Canzes und seine Ausbildung bei den Naturvölkern.

Wenn wir heute nach dem Ursprung einer Runft fragen, wird uns die Antwort nicht fo leicht, wie ehedem. Beder haben wir, wie die Mten, einen Beros ober Gott, der den Menschen in freundlicher Herablassung seine fünstlerische Erfindung übermittelt, noch fonnen wir die einft fo beliebte theologische Lösung übernehmen, die einfach von einem Berpflangen ber himmlischen Runfte ins irdische Jammertal fprach. So hubsch die Borftellung ift, daß die Engelschöre zur Berherrlichung Gottes funftvolle Reigen ichlingen, fo wenig erflärt fie die Freude ber Menschen an diesen Bergnügungen.

Nun ift allerdings das Wefen alles fünftlerischen Schaffens heute noch ebenso geheimnisvoll, wie in feinen Unfängen. Am deutlichsten tritt hervor, daß die Runft mit dem menschlichen Leben untrennbar verbunden ift. So spricht benn auch die Entwidelungsgeschichte von einem "Runfttrieb", der dem Menschen angeboren sei. birgt eine körperliche Bohltat in fich,

Es hat sich eben zur rechten Beit für fehlende Begriffe bas Wort eingefunden. Beiter tommen wir, wenn wir mehr bie Einzelerscheinungen ins Auge faffen. Go ift der Busammenhang zwischen Runft und Spiel gerade beim Tang unverfennbar. Man tann dafür auch in der außermensch= lichen Natur, im Schwärmen der summenden Muden, dem oft völlig zwedlofen Umherfliegen der Bogel Barallelen finden.

Der Tang ift gunächft Betätigung ber Lebenskraft und Lebensluft. Wenn wir die ftampfenden und jubelnden Bauern= burichen feben ober uns felber an manche burchschwärmte Nächte der Studentenzeit erinnern, erscheint der Tang als das vorzüglichfte Mittel, überschüffige Rraft ausgutoben. Er ift bann gemiffermaßen ein Bentil, burch das die angesammelten Rrafte, die bei der Arbeit nicht gur Betätigung gelangen, ihren Ausweg finden. Diese Auslösung der überschüffigen Rörperfrafte

Stord, Der Tang.

Digitized by Google

die allein schon genügen würde, um das Bergnügen an dieser Ubung zu erklären.

Es kommt aber auch jener geistige Genuß hinzu, der mit jeder Kunstübung verbunden ist. Ein Gefühl der Freiheit verbindet sich mit diesem nach praktischer Lebensanschauung völlig zwecklosen Treiben. Wir fühlen uns losgelöst von den oft unsangenehmen Bedingungen unseres sonstigen Seins, unsere Phantasie entweicht in schweisender Laune in behaglichere Welten. Der Tanz erhöht aber auch, wie alle Kunstübung, das Gemeinsamkeitsgefühl und kommt dadurch dem Geselligkeitstrieb der Menschen entgegen.

Fragen wir nach dem Mittel, durch bas die bei den Ginzelnen fo verschiedenen Befühle zu diesem einheitlichen Empfinden wieder zusammengefügt werden, so ertennen wir als folches ein Element ber Ord = nung, das trop aller Freiheit in der Runft waltet. Diese Ordnung ift in den zeitlichen Runften der Rhythmus. Im Grunde ift diefer eine Wiederholung, in ber das Grundgeset aller Form zu suchen ift. Sie ift es aber auch, die ben mehr freiheitlichen, den fpielenden Genug ber Runft ermöglicht, weil bei einer gleichmäßig fich wiederholenden Tätigkeit der Rraftaufwand ein geringerer ift, als bei einer ftets neuartigen Arbeit.

Die ungeheure Wirkungstraft des Rhyth= mus auf alle Menschen ift psychologisch Denn Rhuthmus im leicht zu erklären. weiteren Sinne beobachten wir in der gangen Natur. Rhythmisch gleichmäßig bewegt ift ber Flügelschlag beim Bogel, das Sin= und Berwiegen der Baumafte und Blätter, das Beranplätschern ber Wogen ans Seeufer, das Tiden fallender Und in unserem eigenen Regentropfen. Körper haben wir die rhythmische Regelmäßigfeit des Bergichlages, des Atems und der Gehbewegung.

In einer Art regelmäßiger Bewegung vollzieht sich das Leben in der Natur, der Wechsel zwischen Tag und Nacht, zwischen den Jahreszeiten. Schweift der Blick noch weiter, so mag ihm wohl die Bewegung der Gestirne als ein ewiger Reigentanz erscheinen, dem die philosophischen Köpfe vergangener Zeiten und Völker oft die seltsamste Bedeutung für unser Leben zusichrieben.

Diese Ertenninis der ursprünglichen Antriebe und Ursachen für die Entwickelung der Runst überhaupt, die des Tanzes insbesondere, ist aber durchaus nicht bloße Spekulation nachdenksamer Röpfe. Sie sindet vielmehr ihre Bestätigung durch den Zustand der Künste bei jenen Volkern, die wir ihrer geringen Entwickelung wegen als Naturvölker zu bezeichnen pslegen.

Aber die Teilnahme, die uns diese Runft ber Naturvölker einflößt, geht doch über das rein fachmännische Interesse weit hinaus und wird zum allgemein menschlichen. Nicht umsonst ist der Bulauf zu allen Schauftellungen, die betriebsame Unternehmer mit folden Bolfertruppen veranstalten, so groß. Und gerade alles, mas nach Runft aussieht, erwedt dabei das befondere Intereffe ber weitesten Rreise. Das ift leicht erklärlich; benn auch bei diesen Bölfern ist die Runft ber Ausbruck rein menschlicher Gefühle, und die gleiche Beranlagung unferer entsprechenden Sinne ermöglicht das Berftehen ohne jede Arbeit. Mögen die Leistungen auch noch so unbeholfen sein, sie treffen boch bei uns auf eine verwandte Saite und rufen in uns Beinutswerte mach. Wir feben ja, baß die Empfindungen und Absichten, die diese armseligen Kunftwerke erzeugten, dieselben find, benen bei anderen Bolfern zu anderer Beit die gewaltigften Werte der Phantafie ihre Entstehung verbanken. Und dann schweift unser geistiger Blid gurud, und wir feben jene Schöpfungen unferer Runftgeschichte, die in ähnlicher Unbeholfenheit fich mit ähnlichen Aufgaben abqualten. Damit ift dann das Bindeglied geschaffen: Diefe Naturvolfer fteben eben beute noch auf einem Standpuntte, den unfer Bolt in den Tagen seiner Rindheit einnahm. Gewiß wird man nie einfach übertragen Der Umftand, bag wir uns entfönnen. wickelt haben, während jene stehen geblieben sind, zeugt dafür, wie wichtig auch hier die Berichiedenheit der urfprunglichen Unlage ift. Aber die Ahnlichkeit in Absicht und Ausdruck ift doch eine jo ftarte, die Erscheinungen find bei ben verschiedenartigften Bolfern fo gleichartige, daß wir das Wesentliche des hier Ge= sehenen als Allgemeingut der ganzen Menschheit in ihren Rindheitstagen auffassen dürfen.

Das aber ift für die Renntnis der Entwidelungsgeschichte viel wichtiger, als etwa die Betrachtung der Leistungen der afiatischen Rulturvölker, fo interessant und wertvoll diese auch vom Standpunkt ber Bolferfunde fein mogen. Denn gu jenen Raturvölfern gelangen wir, wenn wir ben Beg, ben unfere Entwidelung genommen hat, bis zu Ende zurückschreiten. Jene fremden Rulturvölfer dagegen find vom gleichen Musgangspunkt, wie wir felber, einen gang anberen Beg gegangen: fie

Europäer, wenn er nicht gerade Maeterlindicher Nervenspezialift oder blafierter Defadent ift, in einer Stunde bes Ubermuts nicht ficher ift, als Tangtunft bezeichnen. Dagu gehört die fünftlerische Absicht, die sich zunächst in der Gemeinsamkeit der Bewegungen ausdrudt. So scheint besonbers das Tangen im Rreise ober in Reihen für die frühesten Beiten charafteriftisch zu fein. Unfere Rinder zeigen fich auch hier als treue Bewahrer oder beffer als ftete Neuerfinder bes Alten. Auch bafür, daß um find gewiffermagen auf einem anderen einen Mittelpunkt herum getangt wird,



Abb. 4. Stalptans ber Inbianer. Rad: S. Catlin, "Illustrations of the manners, customs and conditions of the North-American Indians". London 1851. (Bu Geite 3.)

Radius des Rreifes weitergeschritten, auf diefem vielleicht ebenfo weit, wie wir auf bem unferigen. Aber die beiben Bege werden fich nie wieder berühren.

Bon fämtlichen Runften ift im Unfang ber Tang bie wichtigfte. Und das ist leicht erklärlich. Der Tang als "Poefie der körperlichen Bewegung" hat zum Ausdrudsmittel den menschlichen Rörper, alfo jenes Inftrument, das jedem gunächft liegt. Unfer Körper drudt ja gang wider unferen Willen unsere Empfindungen aus. Es ift flar, daß er auch zur willfürlichen Rund= gebung diefer Gefühle zuerft benutt wird.

Run darf man natürlich nicht jeden Luftsprung, vor dem auch der wohlerzogene dann die Gruppe der Armtänze gegenüber-

gibt das Rind uns Beispiele. Der Toten= tang an ber Loangofufte ift ein einfacher Reihen von Frauen um den Toten als Mittelpuntt. Bei den Negritos fteben einige Madchen in ber Mitte, und bie Manner bilden den Reigen. Bei ben araufamen Siegestänzen vieler nordamerita= nischen Stämme bilbet ber an einen Pfahl gebundene Rriegsgefangene den Mittelpuntt. Will man den Tang in Friedenszeiten ausführen, begnügt man sich wohl auch mit einem bemalten Pfahl, ber bann die graufamen Martern erdulden muß (Abb. 4).

Diefe Rund= und Reihentange fann man als Beintänze zusammenfassen, denen



Abb. 5. Mastentang auf Java. (Bu Seite 5.) Rach Photographic.

steht. Hier liegt der Nachdruck in den Drehungen und Schwingungen des Oberstörpers und den Bewegungen der Hände. Im Gegensatz zu den Beintänzen eignen sie sich mehr zu Borstellungen, die Einzelne vor einer Schar von Zuschauern veranstalten.

Alle diese Tänze kann man als bloßen Ausfluß der Lebensfreude, mithin als etwas völlig Unbewußtes betrachten. Aber das Bewußtsein macht raich feinen Ginfluß geltend und gibt ber Bewegung bald einen Sinn. Bunachst sind es natürlich bie einfachsten, aber stärksten Stimmungen, Liebe und Born, Trauer und Freude, die jum Ausdrud gelangen. Bald aber geht ber Tang in mimifche Darftellung über, die eine bewußte, zu diesem 3med angeftellte Beobachtung der dargestellten Borgange vorausfest. Much hier find jene Tange, die die Entwidelung einer Saupttriebfraft des menschlichen Daseins verfinn= bilden, natürlich die erften. Der "Comitan" der Tagalen zum Beispiel gibt ein Bild der Liebesleidenschaft von ihren schüchternen Unfängen bis zu lobernder Begier und betäubendem Genuß. Gerade die "Liebes: tänge" der Raturvolfer find oft in hohem Mage chnisch, wobei aber von allen Reisenden hervorgehoben wird, daß biefe Freiheiten beim Tangen nicht dem Berhalten im tatsäch= lichen Leben ent= sprechen. Und das ist sehr wichtig; denn es beweist, daß man die Empfindung hat, nur zu "spielen", bezeugt also die Freude am fünstleri= schein.

Auch der Kriegs = tanz erweitert sich rasch zur Darstellung von Kämpfen. Bei der völligen Hingabe des Naturkindes an seine Stimmung wundern wir uns nicht, wenn oftmals das Spiel zur Wirklichkeit wird, wenn aus dem Liebestanz die förmliche Werbung,

aus dem Kriegsspiel der ernste Kampf sich entwickelt. So entstand auf Trinidad ein vorher nicht beabsichtigter Indianeraufstand aus einem festlichen Kriegstanz, dem viele Spanier als Zuschauer beiwohnten. Die durch ihr Spiel aufgeregten Tänzer stürzten sich zum Schluß auf ihre Unterdrücker und mehelten sie nieder.

Der "mimische" Tang findet fich aber auch überall als Nachahmung ber umgebenden Natur und entspricht dann der bildenden Runft. Befonders beliebt find Tange, die das Bebaren von Tieren vorführen. Dalton berichtet von Tauben=, Bachtel=, Baren=, Schweins= und Schild= frotentänzen der Dichunga bei Rattat. 3m füdafritanischen Steppenlande ber Damarra werden die plumpen Bewegungen des Rilpferdes ergöglich nachgemacht. Bon ben Indianern find Buffeltanze bezeugt (Abb. 6). Wenn übrigens Schellong aus Fintschhafen von einem Tang berichtet, der das Liebes= werben zweier Bögel veranschaulicht, fo haben wir dazu auch im alten Rulturlande Gegenstücke in den symbolischen Liebestänzen unferer Alpenbevölkerung, fo den Auerhahn= tängen des bayerifchen Oberlandes. Diefe Art von Tänzen steigt oft bis zu einer auch für europäische Augen anmutigen Darftellung von Naturvorgangen. Befonders schon ift ber "Seewogentang" ber Ridschianer, der das Aufsteigen der Mut gegen das Riff verfinnbildlichen foll. ₹. St. Cooper beschreibt ihn also: "Zuerst ftellten fie fich in einer langen Linie auf; darauf tangten, die Linie unterbrechend, gehn ober zwölf auf einmal einige Schritte nach vornen, wobei fie ihre Rörper nach vornen beugten und die Sand ausftredten, als ob die fleinen Ausläufer einer Woge ben Strand emporicoffen. auf Woge rollte beran, bann begannen fie am Ende der langen Linie rund herum zu laufen, zuerft nur wenige, von denen manche wieder zurudwichen, bann mehr und mehr, wie die Flut an der Uferseite eines Riffes emporfteigt, bis nichts mehr als ein kleines Roralleneiland übrig bleibt. Die Musit machte dazu ein Geräusch gleich dem Toben der Brandung; und als die Flut wieder stieg und die Wogen sich auf der Insel begegneten und miteinander zu tampfen begannen, warfen die Tänzer ihre Arme über ben Ropf, wenn fie jusammentrafen, und die mit weißen Tapastreifen geschmudten Baupter gitterten, wenn die Tanger emporsprangen, wie der Schaum der Brandungsmellen. Das rings herum sitende Bolt jubelte vor Entzuden." - Auch die menichliche Arbeit erscheint im Tange wieder. So fah Morresby auf der Warrior-Infel in ber Torresstraße einen Tang, ber bas Eintreten des Nordwestmonsums und darauf bas Bflangen ber Felbfrüchte veranschaulichte. Durch rasches Laufen der Tänzer um ein Feuer wurde dabei das Wehen des Windes angedeutet. Dann grub man scheinbar den Boben auf, tat als pflanze man die Anollenfrüchte ein; und nachdem

jo die Arbeit getan war, folgte der fröhliche Rundtanz.

Die Betäubung und Berzückung, in die das tolle Herumwirbeln der Tänzer verset — bei den Derwischen ist die Erzeugung dieses Taumels bewußte Absicht —, erklärt es, daß der Tanz oft als etwas Überirdisches und Zauberhastes betrachtet wurde.

Auch bei den Naturvölkern hat er oft einen mystischen Charatter; besonders ist er bei Krankenheilungen von wesentlicher Bebeutung. Hierher gehören auch die vielverbreiteten Maskentänze, was schon daraus hervorgeht, daß die Masken zumeist die Geister Berstorbener darstellen (Abb. 5). Mit Masken verwandt sind die Tanztrachten, die besonders die Bemalung des Körpers ausnuzen, um so eine Beziehung zwischen der Kunst und dem sie Übenden herzustellen. Oft, besonders dei Trauerseierlichkeiten, ist auch völlige Nachtheit beliebt. Wir werden dieser auch noch bei Kulturvölkern begegnen, und man darf in ihr wohl ein Zeichen der Demut sehen.

Benden wir uns ben Tangformen gu, so finden wir auch hier die beiden Buge ausgebilbet, die für die gange Entwidelungsgeschichte charafteristisch find: auf der einen Seite das Festhalten am Alten. auf der anderen die Sucht nach ftetem Bechfel. Es gibt, zumal bei ben Indianern Nordameritas ift das zu beobachten. Stammesund Familientange, die wie ein Beiligtum bon Beschlecht zu Beschlecht vererbt. werben. Dagegen zeigen zum Beispiel bie Auftralneger die Reigung des Wechsels so start ausgebildet, daß bei ihnen Stammeszusammenfünfte ohne neue Tange gar nicht bentbar find. Wir ertennen, daß bier die Stelle ift, wo die produttive, die schöpferische Ratur hervortritt. In der Tat finden wir auf Fidschi Tangmeifter, die nicht nur Tange lehren, sondern auch erfinden. Es erinnert an die Seherschaft alter Dichter, wenn fie behaupten, daß ihnen folche Tange im Traume erscheinen. Neben dem produktiven Runftler erscheint



Add: (B. Catlin, "Illustrations of the manners, customs and conditions of the North-American Indians", London 1851. (Zu Seite 4.)

ber Birtuofe. Die allgemeine Beliebtheit niegenben nach Gutdunken honoriert. Der jener Tänze, die darin bestehen, daß das Bolt die Bewegungen eines gewandten Tänzers nachahmt, führt natürlich dazu, daß jene, die eine größere Bewandtheit in sich fühlen, diese auch besonders ausbilden und zu ihrem Berufe machen. Mit diesem Augenblick erscheint ein neuer Bug in der Entwidelung. Es ift flar, daß ber Berufstanger im engen Rahmen feiner Gemeinde nicht genug Beschäftigung findet. Er wird alfo fehr bald jum herumwandernden Rünftler. Undererseits ift es auch schwer, den Wert einer folchen Arbeitsleiftung gu bemeffen. So wird also von den Be-

Rünftler ift auf freiwillige Gaben ange-Da ist's bann nicht weit zum wiesen. Gabe heischen, jum Betteln. Beimatlofigfeit und Bettelei haften also diefer Menschen= Maffe icon früh an; die Berachtung des "fahrenden Bolfes" ift so alt, wie dieses selbst.

Wir haben nur einen flüchtigen Überblid über den Tang bei den Raturvölkern gewinnen fonnen. Aber icon auf diefer Stufe ift er eine "ftumme Dichtfunft", wie Plutarch ihn nennt, eine "schweigende Rede", als die ihn Scaliger bezeichnet, eine "lebendige Malerei", die in ihm Athenãos erfannte.

II.

### Der Canz bei den Kulturvölkern des Altertums.

## 1. Die Agnpter.

Schwerer als irgend eine andere Runft, läßt der Tanz in Worten sich schildern. Biel weiter reicht bas Bilb, wenn es uns auch nicht den Reiz der Bewegung, sondern nur den Unblid des Buftandlichen gemähren tann. Für das Bolf, das Jahrtausende vor unserer Beitrechnung im Lande bes Nils eine eigenartige Kulturentwickelung hatte, für die alten Agypter, gewähren uns die zahllosen Bilber, die fie mit un= endlicher Geduld auf die Riesenflächen ihrer Tempel und Pyramiden eingefrigelt haben, einen Ginblid in ihr Leben und Treiben, ber an Unschaulichfeit die Schilberungen von Dichtern und Geschichtsschreibern weit übertrifft.

Diese Bilber zeigen uns denn auch, daß der Tanz das ganze Leben dieses Bolfes von der Wiege bis jum Grabe, im ftillen Beim, auf ben öffentlichen Blagen, wie im Tempel begleitete. Aus ihnen er= fennen wir auch, daß die zwei hauptarten des Tanzes gleichmäßig beliebt waren: der eigentliche Tang, bei dem es mehr auf Anmut und Gewandtheit ber Körperbewegung ankommt, wie die Mimik, die eine Folge von Gedanken und Empfindungen ohne Buhilfenahme bes Wortes auszudrücken sucht.

auf das öffentliche Leben aus, wie in Agypten. Und wie überall, ist auch hier eines der Sauptmittel diefer Machtstellung ein glänzender Rultus mit Beremonien, die dem Denkenden eine symbolische Deutung zulaffen, für das naive Bolt aber hauptfächlich eine finnliche Wirkung ausüben. Der Tang spielt benn auch im ägyptischen Kultus eine große Rolle. Daß seine Erfindung und Ausbildung Göttern und Berven zugeschrieben wird, findet fich allerbings auch bei anderen Bolfern, taum aber wieder diese ausgeprägte Bedeutung des Tanzes für den Gottesdienst. Plato rühmt vor allem den aftronomischen Tang der ägyptischen Priefter, bei dem fie den Lauf der Gestirne, ihre harmonische Ordnung im Weltgangen in Tangen barftellten. Er wurde um den Tempel, der dann die Sonne darftellte, als Mittelpunkt ausgeführt. Bon Brieftern wurden auch jene mythologischen Szenen dargestellt, die die Beschichte bes Ofiris und der Isis mahrend mehrerer Tage dem an den Ufern des Nils lagernden Bolke vorführten. Zum Kult auch ift zu rechnen die tangende Urt der Bedienung, die von holden Frauen dem heiligen Stiere Upis erwiesen wurde. Das gange Leben übrigens dieses in der Tanzgeschichte berühmtesten Tieres von seiner wunderbaren Auffindung an bis zu seinem etwas felt= Bei keinem der alten Kulturvölker übt samen Tode in den Fluten des Nils, ist Die Priesterkafte einen so starten Ginfluß wie ein einziger großer Tangreigen. Daß bei ben ausgelaffenen Festfeiern zu Bubaftis der Tanz eine Hauptrolle spielte, erzählt uns Berodot. Dag er beim Begrabnis und Totenopfer ein wesentlicher Beftand= teil war, zeigen uns die bildlichen Dentmäler.

Aus dieser Bebeutung, die dem Tang beim Rultus eingeräumt murbe, ift feine Beliebtheit im fonftigen öffentlichen und privaten Leben leicht erflärlich. Die Bilber an den alten Dentmälern zeigen uns eine Fulle ber verschiedenartigften Tanggruppen und Tanzbewegungen, die ebenso für bie Mannigfaltigfeit ber Tange, wie Theben an denselben Schaustellungen und

Tangerinnen gur Bericonerung feiner Fefte. In diesen vornehmen Kreisen war offenbar ber mimische Tang am beliebteften, mahrend bei ben Schauftellungen auf öffentlichen Blagen für das breite Bolt, abgefehen von ausgesprochenen Tangen, hauptfachlich jene Runfte in Betracht tamen, die wir von Nongleuren. Barterreafrobaten und Clowns gewohnt find. Die uns erhaltenen Bilber zeigen, daß auf biefem Bebiete ber erfinderische Beift ber Menschheit sich nicht zu fehr angestrengt hat. Im großen und gangen erfreute fich bas Bolt von Memphis und



Mbb. 7. Tangende und muligierende Agppterinnen. Banbbilb aus einem Thebanifchen Grabe. (Bu Geite 8.)

für ihre Beliebtheit fprechen. Wenn wir zum Beifpiel auf einem Bilbe feben, wie sich Gelähmte auf einem Wagen ober Kranke im Bette zum Tanzspiel hintragen laffen, fo ift bas ein Zeichen, wie unentbehrlich dem vornehmen Ügypter dieses Schauspiel war. Allerdings galt ihm selber bie Ausübung der Runft für unvornehm, und gang abweichend von ben Griechen vernachlässigte er die Ausbildung körperlicher Fähigfeiten. Rur für die Rriegertafte scheinen das körperliche Spiel und die Pflege der Gewandtheit erforderlich gewesen au fein. Der vornehme Manpter aber ließ fich burch feine Stlaven unterhalten ober beschied die berufsmäßigen Tänzer und

Rraftleistungen, die auch heute noch bas Ergögen unseres Cirtuspublifums bilben. Erwähnt sei, daß aus den Bilbern von Beni-Hassan hervorgeht, daß den Ugpptern auch die Pirouette befannt war, jene Tangfigur, bei ber ber nur auf einen Fuß fich stupende Rorper freiselartig herum geschwungen wird. Es ift alfo vollftandig verkehrt, wenn noch in neuen "Ratechismen" der Tangtunft die Erfindung diefes wirtsamen Runftstudchens erft ben Stalienern des achtzehnten Sahrhunderts jugeichrieben wird.

Die Bekleidung der Tänzer bestand aus einer Art Badehofe, die ber Tangerinnen entspricht oft bem furgen Rodchen unferer



Abb. 8. Tang einer Chamafi in Rairo.

Ballerinen. Häufig finden wir lange bis das Insett zu suchen, das fie so heftig auf die Fuße herabwallende Gewänder, die um die Suften mit einem Band eng umschlossen find, so daß die wallenden Falten bes Stoffes feine ber Bewegungen ber Gliedmaßen den Bliden entziehen. Oft genug erscheint die Tänzerin aber auch in jenem Gewande, das Aphrodite zierte, als fie ben Meereswogen entstieg (Abb. 7). Gerabe beim Apisdienst scheint die Gewandlosigfeit Regel gewesen zu sein, vielleicht auch hier ein Beichen ber Demut, mit der man bem göttlich Berehrten nahte. Aber auch ber Inhalt der mimischen Tange und Darftellungen, wie fie gerade bei ben vornehmen Rreisen so sehr beliebt waren, ist oft ein derartiger, daß er eine sehr leichte lichen Schönheit. Bekleibung ber Tänzerinnen voraussette. Giner besonderen Beliebtheit icheint fich jener Tang erfreut zu haben, ber auch ein Hauptzugstück ber Ghamasis bes heutigen Aegyptens bilbet (Abb. 8). Es ist die Liebe von ihrem leifen Ermachen bis zu den tollften Bergudungen, die die Tangerin in ben Bewegungen ihres Rorpers reftlos jum Ausbrud bringt.

Harmlofer, als biefe Orgie, ift ber "Bienentang", bei bem die Tangerin ploplich erschreckt in den Ruf: "Gine Biene, eine Biene!" ausbricht. Bei den Bemuhungen, in den Falten ihrer Rleiber Bucher ber Bebraer auch fur une bie Be-

gestochen, streift sie immer neue Teile ihres Gewandes ab, enthüllt sie die schlanken Formen ihres geschmeibigen Rörpers immer mehr ben Bliden ber Buschauer, bis fie bann in ber Rudmartsbewegung Stud um Stud ihrer Rleidung gewinnt, um jum Schluß wieder in vollem Roftum dazustehen. Wenn wir hören, daß in Japan ein ahnlicher Tang üblich ift und damit die befannten "couchers d'Yvotte" vergleichen, die vor einigen Jahren zu den beliebteften Borführungen der Pariser Tänzerinnen ge= hörten, fo erkennen wir als Saupttriebfeder aller berartiger Tange die wirksame Enthüllung und Berkleidung der weib-

#### 2. Die Juden.

Anders als bei den Agyptern sind wir über bas alte Rulturvolt ber Juden nur durch das Wort, nicht durch das Bilb unterrichtet. Für die Tangtunft gieht das, wie icon oben ausgeführt worden ift, not= wendigerweise eine Unklarheit über die Art des Tanzes nach sich. Damit war natür= lich der Phantasie um so freierer Spielraum gewährt, und sie machte von ihrem Rechte auch bis auf unsere Tage in diesem Falle um so mehr Gebrauch, als die alten beutung eines heiligen Buches erhalten aber David Behntausend. haben. Bor allem das theologische Zeitalter mit seinen unendlichen Rommentaren zur Bibel leiftete in der genauen Schilberung der erzählten Vorgänge oft geradezu Erftaunliches. Der gelehrte Jesuit Don Calmet 3. B. gibt nicht nur eine bis in jede Einzelheit dringende Beschreibung bes Tanzes, den David vor der Bundeslade ausführte, sondern fügt überdies zur Erläuterung noch eine bildliche Darftellung aller Runden und Figuren, in benen der begeifterte Ronig glangte, hingu. Auch wir Beutigen haben infolge der ausgebreiteten Bibeltenninis zunächst die Borftellung, als muffe ber Tang bei ben Juden eine viel größere Rolle gespielt haben, als bei allen anderen Bolfern bes Altertums. Dag bas nicht der Fall war, zeigt ein Uberblick über die wichtigften Bibelftellen, an benen vom Tang bie Rede ift.

Nachdem die Fluten des Roten Meeres über dem Beere Ugpptens jusammen ge= schlagen waren, ftimmte Moses sein jubeln= bes Breislied bes herrn an. Alle find hingeriffen! "Und Mirjam, die Brophetin, Aarons Schwester, nahm eine Pauke in ihre hand; und alle Weiber folgten ihr nach hinaus mit Pauten am Reigen." (2. Mofes XV, 20.) - Benig fpater, als Mofes nach feinem Gefprach mit dem Berrn mit Josua ben Berg hinabsteigt, vernehmen fie bas Geschrei bes Bolfes. Josua meint, es fei ein Streit ausgebrochen. Dem Mofes aber flingen biefe Tone noch von Agnoten her in den Ohren: er erfennt bas "Gefchrei eines Singetanges". Und in der Tat hatte die Erinnerung an die Apisfeste Agyptens bas Bolf zum Tanze um das golbene Ralb verführt; ein folgenschwerer Tanz, der dreitausend Menschen das Leben kostete. (2. Moses XXXII, 17.) — Rührend ift das Geschick der Tochter Jephthahs, die dem Siegreichen "mit Bauten und Reigen" entgegenzieht. Des eigenen Baters unbesonnenes Gelübbe stürzt sie ins Unglud. (Richter XI, 34.) — Wieber hatte Brael einen Sieg über die Feinde errungen, und dem heimfehren= den David giehen die Weiber mit Gefang und Reigen entgegen, mit Paufen, mit Freude und mit Beigen. Und die Beiber fangen gegeneinander und fpielten und sprachen: Saul hat Tausend geschlagen,

(1. Samuel XVIII, 6, 7.) Dieser Gesang wird so befannt, daß er ben Philistern bauernd im Bedächtnis haftet und sie um seinetwillen David wieder zurückschiden. (1. Samuel XXIX, 5.) - Und bann jene berühmte Stelle der Überführung der heiligen Bundeslade nach Davids Stadt, wo der König "tangte mit aller Macht vor dem Berrn her". Als Michal, sein Weib, den Rönig so springen und tanzen sah, "verachtete fie ihn in ihrem Bergen". (2. Samuel VI. 14, 16.) Es bleibt dahingestellt, ob die Tochter Sauls ihrem Gatten mehr das Tangen überhaupt verargte oder sich nur entruftete, weil er dabei blog mit einem leinenen Rod umgürtet war, ber bie Bewegungen des Königs wohl nicht allzu schämig verhüllte. Jebenfalls icheint nach dem Schlufvers des Rapitels diefer Tanz eine bauernbe Entfrembung zwischen bem foniglichen Baare herbeigeführt zu haben.

Berade aus diesem Aufzuge und den eingehenden Bestimmungen, die David für den Tempeldienst gab, ift oft geschlossen worden, daß der Tang im Gottesbienft bei den Juden eine große Rolle gespielt habe. Doch genügt eigentlich schon die Ueberlegung, daß bei diesem Gottesdienst Frauen nicht mitwirkten, um das Gegenteil zu beweisen. Gewiß werden auch hier die Briefter fich in vorgeschriebenen Formen im Gotteshause bewegt haben (Abb. 9). Die Art derselben wird man sich am besten aus dem feierlichen Gottesbienfte der fatholifchen Rirche porftellen können. Aber bei ber Genauigkeit, mit ber alle Borfchriften für ben Tempelbienft aufgezählt werben, würden sicher auch die Bestimmungen über ben religiösen Tang nicht fehlen, wenn ein folder von Bedeutung gewesen mare. Auch die angeführten Bibelftellen beweisen eber das Gegenteil. Da ist nichts von einem regelmäßigen oder üblichen Tanze die Rede, sondern er entsteht aus der Freudenstimmung des Augenblicks heraus und hat wohl immer mehr in einem Springen und Reigenschlingen bestanden.

Daneben gab es aber ficher auch immer ben weltlichen Tang. Das müßten wir annehmen, auch wenn feine ausgesprochenen Beweise bafür vorhanden maren; benn fo schroff hatten fich die Ruden von den Bewohnheiten ihrer Nachbarvölker nicht ab-

gelang, ihre Religion rein zu erhalten. Bielleicht hatte Michals Emporung über den tangenden Rönig barin ihren Grund, daß für gewöhnlich nur das "fahrende Bolt" sich ju solchen Sprüngen hergab. Salomon, der Üppige, hatte alle Freuden ber Belt erft gründlich genoffen, bevor er gur Erfenninis ihrer Gitelfeit gelangte, und unter dem Herrlichen, mit dem er sich umgab, nehmen bie Sanger und Sangerinnen, die "Wolluft ber Menschheit", eine hervorragende Stelle ein. Die Sängerin war aber damals immer auch Tänzerin. Sonft hätte es auch Sirach taum nötig gehabt wohl erinnern konnten. Denken wir baran, ju warnen: "Gewöhne bich nicht jur bag auch die jubelnden Scharen,



Abb. 9. Geistlicher Tang von Juben aus bem 13. Jahrhundert. Miniaturgemalbe aus einem jubifchen Gebet. und Gefetbuch ber Univerfitatebibliothet gu Leipzig. (Bu Geite 9.)

fluß der Fremde brachen auch ihre Sitten licher Lust. immer mehr ein, bis julest Berodes ber Große fogar ein Theater romifchen Stils in Rerufalem erbaute, auf bem auch Tanger ihre Runfte zeigten.

Biel verbreitet ift im Altertum die Meinung, als hätten die Juden auch einen Bacchustult gehabt. Diefer Behauptung widerspricht icon jene Stelle im zweiten Buch der Makkabäer (VI, 7), in der erzählt wird, wie die Abgefandten des Antiochus die Juden zwingen mußten, beim Bacchusfest mit Rrangen von Gfeu umher zu gehen. Doch ift es leicht erflärlich, woher diese faliche Borftellung

schließen können, wo es ihnen nicht einmal nach Moses' Borschrift "Früchte von schönen Bäumen, Palmzweige und Maien von bichten Bäumen und Bachweiben und war sieben Tage fröhlich". (3. Moses XXIII, 14.) Es ist mahrscheinlich, daß bei diefer Borfchrift bem Gesetgeber die Ofirisfeste Ugpptens vorschwebten. — Rach einer Stelle in der Übersetzung der Septuaginta, die in der Bulgata ausgelaffen ift, hat auch Judith zur Erinnerung an die Befreiung Bethuliens ein jahrlich wiedertehrendes Geft eingerichtet, bei beffen Tangen man Baumzweige in den Sanden trug, die an die Thursusstäbe ber Bacchantinnen

> Christus bei seinem Ginzuge in Rerufglem begrüßten, Palmwedel fcwangen. Daß auch bei den häuslichen Festen ber Juden ge= tangt und gesungen wurde, braucht nicht erst gesagt zu werben. Wir ichließen unfere Übersicht mit dem Sinweis auf jenen ver= hängnisvollen Tanz der Tochter der Berodias, mit bem bie blühend**e** Tänzerin den Rönig fo um= stricte, daß er ihr jeden Bunich zu gewähren versprach.

Sangerin, daß fie dich nicht fange mit Das heilige Haupt des ernften Bufpredigers ihren Reizen." Mit dem steigenden Gin- wurde das Opfer fündiger Gier und finn-

Für die Uffgrier, Babylonier, die Meder und Berfer bedarf es feiner befonberen Darftellung. Wie die Musit, diente auch der Tang bei ihnen hauptfäch= lich zur Reizung sinnlicher Triebe und war ein Hauptbestandteil ihrer weibisch entnervten Genüffe. Der befte Beweis dafür ift der Umftand, daß Tangerinnen und Musikerinnen einen Sauptbestandteil jedes Harems bildeten. Daß dabei Tang und Musik auch im Kultus eine wichtige Rolle einnahmen, fpricht nicht bagegen; benn auch tommt. Beim Laubhüttenfeste nahm man die Götterfeste arteten zumeist in Orgien

Am stärksten ist der weichliche, sinnt= liche Charafter von Tanz und Musik bei ben Phonifiern jum Ausbrud gefommen. Diefes reiche Handelsvolk vereinigte in feinen Städten den Lugus und die Ueppigfeit der ganzen Welt. Bu einer wirklich geistigen Kultur hat es fich niemals aufgerafft. Auch seine Religion war bloßer Naturdienst. Auf ber einen Seite stehen die zeugenden Rräfte der Fruchtbarkeit, benen man in ben zügellosesten körperlichen Ausschweifungen den höchsten Dienst zu erweisen glaubt; auf ber andern Seite die bofen, vernichtenden Mächte, beren Born man durch grauenhafte Selbstverftummelung von sich abzulenken sucht. Die zahllosen Tempeldienerinnen der Aschera brachten es fertig, daß die Harfe allmählich zum Inftrument der Dirnen murbe, und felbst im lafterhaften Rom der Raiserzeit waren phonifische und sprifche Tangerinnen besonders berüchtigt. Andererseits muß zu= gegeben werden, daß die Naturfeste zu Ehren der Mutter Anbele in ihrer orgiaftischen Beise etwas Berauschendes und Sinreigendes gehabt haben muffen, fo bag ihrem Eindringen auch bas Griechenvolk auf die Dauer nicht widerstehen konnte. Aber hier murben die entfeffelten Mächte der Leidenschaft mit den Gesetzen der Schönheitsgestaltung in Ginklang gebracht.

#### 3. Die Griechen.

"Die Griechen," schreibt der um die Beit der Geburt Chrifti lebende Gelehrte herrichung, gur Schonheitsgestal. Strabo im zehnten Buch seiner "Geographie", "die Griechen begehen ihre Opfer= feste unter Ginstellung ber Arbeit, teils mit, teils ohne Schwärmerei, bald mit, bald ohne Musit, teils geheim, teils offentundig. Und das bringt die Natur so mit sich; benn bas Feiern vom Arbeiten lenkt ben Beift von irdischen Geschäften ab, gum Böttlichen bin. Die Schwärmerei scheint göttliche Begeisterung zu enthalten und mit bem Buftand ber Beissagung verwandt zu fein; die mystische Geheimhaltung der Beremonien macht den Gottesdienst feierlich und ahmt die Natur nach, die gleichfalls unseren Bliden fich entzieht; die Musik Und ber Tanz war hier gleichzeitig Borendlich, die mit Tanz, Rhythmus und Ge= fang gepaart ift, bringt une durch Unmut frohlichen Reigen und allen Beranftaltungen

bindung. Und das hat folgenden Grund. So richtig ber Sat ift, bag bie Menschen bann am meiften ben Göttern gleichen, wenn sie wohltun, so trifft das doch noch eber zu, wenn fie fich wohl befinden. Das aber ift ber Sall beim Bergnügen, beim Festefeiern, beim Philosophieren (!?), beim Gebrauch der Musit und dessen, was mit ihr zusammenhängt."

Diese Seite des griechischen Lebens gipfelt in ben Dyfterien, beren Ginführung deshalb wohl auch Göttern zugeschrieben murbe, insbefondere bem Dionpfos, den sie Tanyos d. i. den Jubelnden nannten.

Auf der andern Seite verlangt Blato in seiner "Republit" die suftematische Ausbildung bes Rörpers und aller seiner Bewegungen, bevor man an bie Bilbung bes Geistes denke. Ihm erschien der Tanz als zwedmäßigstes und schönftes Mittel zur Erreichung biefes Bieles. Der Tang ist uns nach feiner Meinung "von ben Mufen verliehen, bamit er die unmäßigen und ben Charitinnen fremben Gemütsbewegungen in uns ordnen helfe". Er war da berfelben Meinung mit feinem Meifter Sofrates, ber den Tang für das befte Mittel hielt, zugleich im Außern und im Innern jenes edle Ebenmaß und jene harmonische Schönheit zu erzeugen, die das Ibealbild ber griechiichen Bilbung mar.

Alfo bort völlige Entfesselung bes Rörpers zu restloser Hingabe an jauchzende Leidenschaft, - hier das Mittel gur Be= tung jeder Bewegung. Es find die beiden Bole, innerhalb berer bas Leben ber Griechen sich bewegte, bas Leben und die Runft; benn beides war ihnen eins. Als apol= linisch und bionpfisch hat fie Diepsche bezeichnet.

Apollinisch und dionysisch ist auch der griechische Tang.

Apollinisch ist er vor allem dort, wo er als gymnaftische Leibesübung auf-Uthen allein befaß brei folcher tritt. Symnafien, die ber Ausbildung aller forperlichen Fähigkeiten im felben Dage gewidmet waren, wie der Schulung des Geiftes. bereitung zur gewandten Bewegung im und Schönheit mit dem Göttlichen in Ber- ber "Gefellschaft", wie gum ernften Rampf.



Abb. 10. Terpfichore, bie Dufe bes Tanges. 3m Batifanifchen Dufeum.

In Sparta war die Beteiligung an diesen die runden Schilde behielt. Bulett tangte Leibesübungen fogar burch bas Gefet er wie ein Perfer, wobei er die Schilde Lyturge vorgeschrieben. Bom fünften Sahr gusammenschlug, auf die Kniee fiel und ab bereits nahmen die Kinder daran teil. wieder aufftand; und alles dieses tat er Much in den späteren Lebensjahren beteiligten fich beide Geschlechter, ja fogar alte Mufier fah, bag die Gesandten der Paphla-Frauen schlossen sich nicht aus. Das dabei gonier dieses anstaunten, so beredete er übliche Kostum war das denkbar einfachste: einen Arkadier, der eine Tänzerin hatte, bas Gewand ber Schamhaftigfeit. Der biefelbe, auf bas prächtigfte bewaffnet und

Befetgeber beabfich= tigte mit diefer Maßregel eine Stärfung bes fittlichen Gefühls. Wenn die Alten aber felber erzählen, daß Paris Belena ent= führte, nachdem er fie bei biesen Spielen gesehen, fo bekennen fie mit diefer Sage die Wahrheit, daß weniger ftreng er= zogene Augen, als bie ber Spartaner= junglinge, gegenüber diefer unverhüllten Schönheit nicht so unempfindlich blieben.

Mus diefen gym= naftischen Spielen ent= widelte fich bie große Bahl der Baffen = tänge, unter benen "pyrrhichische" obenan ftand. Ginen folden Tang, an dem auch Tänzerinnen teilnehmen burften, be= schreibt uns Xenophon im fechften Buche feines "Rückzugs ber Behntaufend": "Jest erschien ein Mufier einem runden mit Schilbe in jeder Sand, und tangte bald fo, daß er mit Zweien zugleich 'zu fechten schien, bald fo, als ftritte er nur gegen Einen; bald machte er viele Wendungen und fturgte über ben Ropf, wobei er immer

nach dem Tatte einer Flote.

einen leichten Schild haltend, vorzuführen. Diese tangte den Pyrrhichos febr geschickt und erhielt laut flatichenden Beifall. Auch zwei Thrafer traten auf und hielten einen Baffentang nach der Flote; fie taten da= bei leichte und hohe Sprünge und schwangen die Schwerter. Bulest hieb einer auf den andern zu, fo daß alle glaubten, er habe ihn totgeschlagen. Er hatte aber ben Sieb mit Runft angebracht. - Bierüber erhoben die Baphlagonier ein lautes Beifallsgeschrei. Nachdem nun der Sieger den andern der Baffen beraubt hatte, verließ er mit Befang das Gefecht, und man trug den Überwundenen als tot hinweg; er aber hatte feinen Schaben befommen."

Ahnlich waren auch schon die Tänze, die Oduffeus nach homers Bericht bei den Phäaken bewunderte. Auch von fröhlichen Reigentängen ergählt uns Somer. Der funftvolle Bulkan hatte einen folchen auf dem Schild des Achilles gebildet. Vielleicht war es ein Hormos, der nach Lucian Uhnlichkeit mit einer Salskette hatte, ober

dung Theseus zugeschrieben murde, weil die gewundenen Reigenbewegungen die Grrgange bes Labyrinthe andeuten follten.

Faft alle religiofen Feste der Griechen, die ja immer auch gleichzeitig Bolfs= feste waren, waren mit feierlichen Aufgugen verbunden, die wie die Banathenaen oft zu glangenofter Brachtentfaltung ben Unlag gaben. Sier zeigte fich in Unordnung und Ausführung der einzelnen Bruppen der hohe Schonheitsfinn diefes Bolfes; dann aber auch die große Bertichatung der forperlichen Runfte. Faft jedes diefer Feste ift mit Wettstreiten verbunden, bei denen die forperlichen Rampffpiele niemals fehlen. Bis auf den heutigen Tag un= erreicht find die "olympischen" Festspiele gu Ehren bes Beus, an benen bas gange Bolf fo lebhaften Unteil nahm, bag es feine Beitrechnung nach Olympiaden bemaß.

Daß dieses Künstlervolk mit besonderer Liebe an Apollo hing, braucht nicht erft betont zu werden. Ebenfo ift es flar, baß gerabe die ihm zu Ehren veranftalteten ein Beranos (Rranichtang), beffen Erfin- Feste ben apollinischen Charafter trugen.



Mbb. 11. Tangenbe Bacchanten. Relief aus bem Rationalmufeum gu Reapel. (Bu Geite 16.)

Das allein würde genügen, um die Meinung des Athenaos, die gur Berehrung Apollos bestimmten "Spporchemata" seien komische Tange gewesen, Lugen zu ftrafen. Auch der Umftand, daß die Bither bas einzige Begleitinftrument zu biefen Chorliedern war, zeugt für ihre ernste Denn die Musit zu den fomi= ichen Tänzen fiel der Flote zu. Bindar wird als Dichter solcher Chorlieder ge-Sie zerfielen in drei Abteilungen nannt. und wurden bald von einem einzelnen Sänger vorgetragen, balb als Zwiegefang, mit dem Chore abwechselten. Beide Geschlechter nahmen an diesen Ubungen teil, bei benen die Tangenden gleichzeitig fangen. Da diefe Reigen um den Altar bes Gottes oder seinen Tempel führten, werden fie vielleicht von manchen Prozessionen und Umgängen um den Altar anderer, auch heutiger Rultformen nicht fehr verschieben gemesen fein.

Berade bei diesen Götterfesten ging ber Tang fehr leicht in die mimische Dar= ftellung über, indem bei ihnen Ereigniffe und Taten aus dem Leben des Gottes So wurde bei ben vorgeführt murden. "Septerien", die alle neun Jahre in Delphi gefeiert wurden, der Sieg Apollos über ben Drachen Bython bargeftellt. Der alerandrinische Schriftsteller Bollux beschreibt dieses Schauspiel, bei dem ein Anabe, deffen beide Eltern noch leben mußten, ben Gott darftellte. Und weil Apollo sich nach Tempe begeben hatte, um fich dort von der Befledung reinigen zu lassen, die infolge der Tötung des Drachen an ihm haftete, ichloß fich auch an bas Spiel eine gemeinsame Wallfahrt nach dem schönen Tale des Dort wurde am Knaben die Beneios. Reinigung symbolisch vollzogen; dann brach er einen Zweig aus dem heiligen Lorbeerhaine Apollos, und unter den Jubelliedern der Wallfahrer jog man nach Delphi zurück.

Ein ähnliches Fest waren die in Theben schen alle neun Jahre geseierten "Daphne = sehene phorien", bei denen ein vornehmer es nur Knabe die Rolle des Daphnephoros (d. i. Borste Lorbeerträger) spielte. Er trug einen mit Seele Lorbeer und Blumen gezierten Ölzweig, wurde an dessen Spige eine Kugel befestigt war, erhebe an der wieder mehrere Kugeln hingen. geister Die ganze Feier galt dem Sonnengott; die weist:

Rugeln bedeuteten Sonne, Mond und Planeten. Bon hoher Schönheit mar bas "Snatinthosfest", bas am glanzend= ften in Amytla in Latonien gefeiert murbe und brei Tage bauerte. Den Mythus von ber Tötung bes iconen Junglings Syakinthos durch Apollo hat man als die unter ber Einwirkung der sommerlichen Sonnenglut verdorrende Pflanzenwelt gedeutet. Der erste Tag war ein Trauerfest, ein Grabesopfer für ben getoteten Jüngling. Um so freudiger ging es am zweiten Tag bei Tang und Spiel und Opferschmaus gu; selbst die Sklaven durften an diesem Feste teilnehmen. Der britte Tag brachte bann die Berherrlichung des Gottes. -

Solcherlei Umzüge, Prozessionen und Darstellungen bilbeten zweifellos auch einen wichtigen Bestandteil ber Dhyfterien. Wir find über diese geheimen Rultformen nur wenig unterrichtet, und fo ift es doppelt schwierig eine Erklärung für die ungeheuere Bedeutung zu finden, die fie im griechischen Bolksleben hatten. Die griechische Bolks= religion war ja in allen jenen Fragen, die über die finnliche Welt hinausreichen, im Grunde recht oberflächlich. Rein Bunder, daß es ben ernfteren Menfchen brangte, in folden geheimnisvollen religiöfen Übungen eine Entsündigung und Reinigung zu suchen für alle Bergehungen gegen die fittliche Beltordnung. Durch Fasten, feierliche Baschungen, durch Umzüge, Gebete und Opfer bei ben Beiligtumern ber Götter erreichte man eine beglückende, die Rot bes Lebens beseitigende Weihestimmung, die die gewöhnliche Bolfereligion nicht zu geben vermochte. Sicher ift, daß auch bei den "Gleufinien", den feierlichsten biefer Musterien, burch mimische Darftellungen ber Leiden und Taten ber Götter, 3. B. bes Raubes der Persephone und des schmerzvollen Suchens der Mutter, auf die Bemuter eingewirft murbe. Bir wiffen, daß diese Darstellungen auf einer mit fzenischen Borrichtungen und Maschinen verfebenen Buhne stattfanden. Dagegen ift es nur eine Bermutung, daß hier im Spiel Borftellungen von der Unfterblichkeit der Seele und bem Leben im Jenseits gegeben murden. Der Gindrud war jedenfalls ein erhebender und befeligender, wie die begeisterte Lobpreisung des Sophofles be-

Wie breimal felig bie Der Menichen, die, nachdem fie diese Beih' geichaut. Bum Sabes gehn; benn biefen ift allein berliehn Bu leben und ben andern nichts als Elend bort!"

Ber bedenkt, wie leicht die höchste feelische Erregung in eine forperliche umfclägt, wer fich jum Beifpiel vergegen= wartigt, wie bei fast allen Boltern auf die unüberfebbare Scharen von Fremden

die Leichenfeierlich= feiten oft recht froh= liche Schmäuse fol= gen, wer ferner einmal Gelegenheit hatte, zumal in füdlichen Ländern, auf Wallfahrten zu beobachten, wie nach dem ernften Gottesdienst Bormittages der Nachmittag oft aus= gelaffener Fröhlich= feit gewidmet ift, wird es nur natür= lich finden, daß auch bei diefen Mysterien den Ta= gen heiliger Sammlung Stunden aus= gelaffener Fröhlich. feit folgten.

Wenn das ichon bei Feften, die die Beziehungen Seele gur Gottheit erflären, unver= meidlich ift, wird diefe Begeifterung nicht gur Notwen=

bigfeit, wenn ber Menich banach ftrebt, mit der Ratur eins zu werden ?! Dug bem bie Borgange in ber Natur mit naiven Augen ichauenden Menichen nicht fein eigenes Dafein als ein Abbild des Lebens rings um fich erscheinen? fährt er nicht am eigenen Rörper, fieht er nicht in den Geschlechtern um fich herum dasselbe Aufblühen, Wachsen, Früchtebringen, dasfelbe Bergehen und Sinfterben? Dem Athener wurde das Auf und Nieder bes Naturlebens am stärksten sichtbar am

gange Natur mit Lebewesen erfüllte, berforperte fich das Schicffal der Rebe im Gotte Dionnfos. So wurde ber Dio= nyfostult jum Naturgottesbienft.

Dionyfifche Fefte zogen fich burchs gange Rahr. Wenn ber Winter por bem Frühling weichen mußte, feierte Uthen die "großen" Dionyfien mit feierlichem Umaug und glanzenden dramatischen Aufführungen,

> nach der festlich geschmückten Stadt locten. Benn bie Trauben reiften, feierte man bie "Dichophorien" mit Wettlauf und lufti= gem Umzug, ben Jünglinge in Beiberkleidung anführ= ten. Die Beinlese auf bem wurde Lande lustig be= gangen. Aus ben ausgelaffenen

Schwänken, die da= bei aus dem Stegreif vorgemimt wurden, entwickelte fich die griechische Tragodie. Erneute Umgüge mit Feftfcmaus und Schauspiel brachte das "Relterfeft" mit fich. Gleich drei Tage dauerten die "An= thefterien", wenn Wein der den

Gärungsprozeß vollendet hatte. Der

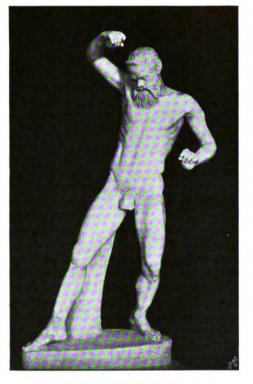

Mbb. 12. Tangenber Gathr. Statue im Lateranischen Mufeum gu Rom. (Bu Geite 16.)

erfte Tag hatte seinen Namen von der Fagöffnung, weil an ihm gum erften= mal der junge Bein angezapft murde. Um tollften ging's am nächstfolgenden Tag, dem Rannenfest, zu. Da zog das junge Bolf in ber Bermummung von Satyrn, Silenen und Bacchantinnen mit allerlei Mutwillen in der Stadt umber. tolle Beinlaune erfüllte alt und jung. Jeder gab fich bem Rausche bes jungen Trunkes hin; ja fogar die Battin des Archon Basileus wurde dem Gotte ver-Beinstock. Die Bolksphantasie, die die mählt. Bertrüge es sich mit der Ehrsurcht, bie uns vor dem klassischen Altertum von der Schule her im Blute liegt, wir müßten den dritten Tag als eine Feier des moralischen und physischen Kapenjammers bezeichnen. Man fand allerdings dafür eine würdige Form, indem man den Seelen der Berstorbenen Körbe voller Früchte opferte, von denen kein Lebender genießen durfte.

Alle diese Feste waren Feste der Freude, voll Ausgelassenheit und heiterster Stimmung. Daß der Tanz bei ihnen eine wichtige Rolle spielte, bezeugen die Berse des Uthenaos:

"So geht es in ber herrlichen Athene gu: Raum steigt ber Duft bes Weines in die Rustern, So fangt, was Fuge hat, zu tanzen an."

Aber den höchsten Taumel, einen geradezu wahnsinnigen Rausch trunkener Selbstvergessenheit erzeugte nicht die Freude, sondern die Trauer. Wenn im Winter der Weinstod kahl dastand, kraftlos und erstarrt, dann erfüllte Trauer die Stadt. Nun war Dionysos verschwunden. Wie mußte der geliebte Gott leiden! Vor bösen Mächten war er wohl ins Weer, in die Unterwelt gestüchtet, vielleicht hatten ihn wütende Titanen zerrissen. Wo war der Gott? Es galt ihn zu suchen, ihn zurüdzusühren in die trauernde Welt.

Das ist die Zeit der eigentlichen dionyfischen Mufterien, an benen nur Frauen und Jungfrauen teilnahmen, die Beit ber Mänaben und Bacchantinnen. Am tollsten mar die Feier in Theben, dem Geburteort bes Dionnsos. Dort spielen auch "bie Bacchen", bie Guripides als greifer Mann gedichtet hat. Und felbst die Berfe des mit seinen siebzig Rahren fromm geworbenen Spötters atmen bie feurige Glut ber Raferei, die in dieser Beit das griechische Weibervolf ergriff. Aus den Reden des "Boten", der den Männern in ber Stadt von bem fundet, mas er draußen gesehen, aus den Liedern des Chors gewinnen wir ein wenn auch nur schwaches Bild, wie es in biefen Tagen juging. "Frauen und Madchen hatten die Stadt und alle Wohnungen der Menschen verlaffen, um in der freien Ratur, in Balbern und Bergen, im tiefsten Forst frei wie das Wild umher zu schweifen. Reine gedenkt ber Lieben daheim. Die jungen Dlütter selbst haben ihre Sänglinge verlassen und

legen junge Bolfe an die schwellenden Brufte. Dit Rehfellen find fie umgurtet. Schlangen flechten fie ins haar, und die Giftigen tun ihnen nichts, fonbern leden ihnen vertraut die Wangen. Ginen Holunderstab, in deffen vertrodnetem Mart das Feuer glimmt, tragen fie in ber Sand. Mit Blättern und Blüten und Efeugerant haben fie ihn ummunben. haben teine Sorge um Speise und Trank. In ihrer Schwärmerei haben fie Botterftarte. Sie gerreißen das Wild, das fie im Sprung erhascht, und verzehren bas robe Fleisch. Sie üben Bunder. Bo fie wollen. fpringen Quellen hervor von Milch und Sonig und loichen ihren Durft. Und mas tun fie? - Sie fpielen und ichergen und fingen und tangen, bis fie bor Erschöpfung niederfinten. Doch nur turge Beit gonnen fie fich Rube, um von neuem ihrem bionyfifchen Taumel fich hinzugeben."

Die Geschichte hat der dichterischen Schilderung hinzuzufügen, daß das Spiel nicht immer so kindlich und harmlos blieb, sondern oft dem zügellosesten Sinnentaumel versiel. Aber gerade aus der Schilderung des Dichters erkennen wir vielleicht die wahrere Natur dieser selksamen Borgänge. Man gab sich jenem göttlichen Zustande hin, den die Dichter als "goldenes Zeitzalter" priesen, wo es keine Gesetz gab, kein Mein und Dein, keine Begier, keinen Haft zwischen Tier und Mensch, wo alles eins war in seligem, paradiesischem Genießen.

Alle diefe Tänze standen, so wild und ausgelaffen fie waren, immer in Berbinbung mit religiofen Feiern. Rur muffen wir uns gegenwärtig halten, daß beim Briechen bas religiofe Leben aufe innigfte mit bem bes Staats und ber Gemeinbe verbunden war. Es ist ba feine scharfe Linie der Trennung zu ziehen. Bei feinem Bolfe mar jum Beifpiel bas Theater in so hohem Sinne "moralische Anstalt", wie bei dem hellenischen. Der feierliche Inhalt der Chore der Tragodien legt es nahe, daß die dabei ausgeführten Bewegungen von denen im Tempel nicht fehr abwichen. Ausgelassen und chnisch mar dagegen der fomische Tang, ber "Korbar", und in üppige Sinnlichkeit und zügellose Wildheit artete der Tang der Satyrn, die "Sifinnis", aus.

ichen Chore laffen ahnen, wie fein verichlungen auch die bagu gehörigen Bewegungen fein mochten. Immerhin wird lichkeit bes Inhalts und ber Gebarben. icon viel früher bas Gebardensviel wich= tiger gewesen sein, als das Tangen mit die wir aus den gahlreichen Tanagrafiguren den Füßen. Deshalb konnte auch Arifto- schließen konnen, zeugen von dem unverphanes den ernften Afchplos fich ruhmen gleichlichen finnlichen Schonheitsfinn der laffen, er habe alle Figuren feiner Chore Briechen. Diefer munderbare Fluß der erfunden.

rhythmische Be= wegung war über= haupt beim gangen Bolte aufs höchfte ausgebildet. Epa= minondas wird als glänzender Tänger gerühmt, Sophofles war ein hervor= ragender Reigen= führer, der schon als Anabe nach der Schlacht bei Sala= mis um die Tro= phäen getangt hatte, und Plato führte mit einem Chor tangender Anaben fostbare cuflische Reigentänze auf. Daß auch der weise Sofrates felbft in feinen alten Tagen das Tangen nicht verschmähte, ift befannt. Wie viel Anteil dabei die Schönheit feiner Lehrmeifterin Us= pafia hatte, wird allerdings von den

Bewährsmännern nicht berichtet.

Bei einem Bolte, beffen Rultus ben Tang in fo hohem Mage verwertete, ift es felbstverftandlich, daß auch die Festlich= keiten des privaten Lebens ohne ihn der die Asiaten fo leicht verfielen. Bei nicht denkbar find. Man kann auch bei den Sympofien ging es wohl oft aus-den Griechen sagen, daß er von der Wiege gelassen zu, aber man verftand doch auch bis jum Grabe der Begleiter ber wichtigen bei vorgerudter Stunde und gehobener Ereigniffe ihres Dafeins mar. Dag er in Beinlaune noch Schonheit ju murbigen, befonderem Mage zur Berherrlichung der wie Tenophons befannte Schilderung be-Gaftmähler hinzugezogen wurde, stimmt weist, die zugleich auch ein Zeugnis dafür mit dem überein, was wir auch bei andern bietet, daß den Griechen auch die Ballett= Bolfern finden. Und auch der Charafter fgene im heutigen Ginn des Bortes nicht

Die kunstvollen Rhythmen der griechi= diefer Tanze machte, wo es sich um be= gahlte öffentliche Tangerinnen handelte, burchaus nicht Anspruch auf Unverfäng-Die "Gewandtange" allerdings, auf Der Sinn für metrifche und Linie im wallenden Gewand, diefe herr-

liche Schönheit ber Saltung der Arme, diese Lebendigkeit, in der immer doch magvollen Bewe= gung bes Rörpers - hat die aus dem Tanz Unregung schöpfende bildende Runft nie wieder erreicht.

Leider berichten uns die griechischen Schriftsteller nichts über die Art diefer Tänze. Dagegen find uns bie Namen einer gangen Reihe von Tängen über= liefert, die recht bedenklicher Natur gewesen fein mögen. Die "Bibasis" zum Beispiel muß sich im mefentlichen von einem Barifer Can= can nicht viel un= terschieden haben. Die wichtige Rolle, die die Betaren im griechischen Befell=

ichaftsleben fpielten, legt das auch nabe. Immerhin bewahrte die vornehme Geschmacksbilbung ben Griechen bor jener geiftlofen Sinnlichfeit und entnervenden Beichlichfeit,



Mbb. 13. Tangenber Gilen. Bompejanifche Bronge im Nationalmufeum gu Reapel. (Bu Geite 16.)

Stord, Der Tang.

unbefannt war. Bu Ende des Gaftmahls, an dem im Saufe bes Rallias fich Sofrates und feine Freunde beteiligten, trat ein Syratufaner hervor, ber ben Berfammelten mitteilte, fie wurden jest die Sochzeit des Bacchus mit Ariadne zu fehen bekommen. Und Xenophon schildert mit einer bei ihm nicht häufigen Liebenswürdigkeit und Unschaulichkeit, wie der etwas angetrunkene Bacchus fich Ariadne naht, ihr feine gluhende Liebe gefteht, die die Schone hold errötend ermibert. Bu Beifallsausbruchen reißt ber beredte Liebestang der beiden die Berfammlung hin; spielte bas Tänzerpaar boch fo lebendig, daß allen das Spiel Wahrheit zu fein schien. Und als das göttliche Baar nun eng umschlungen fein Brautlager auffucht, ba schwuren angesichts diefes Liebesgludes, wie Xenophon berichtet, "diejenigen unter ben Gaften, die noch nicht verheiratet waren, bag fie es balb fein würden. Die Berheirateten aber schwangen fich zu Pferde, um möglichst schnell zu ihren Gattinnen zu tommen und glücklich gu fein".

So klingt auch die Darftellung vom Tang ber Griechen in ein Lied ber Liebe aus.

#### 4. Die Romer.

Die Römer waren tein Runftlervolt. Sie waren weder ichopferisch veranlagt, noch vermochten fie das, mas fie von andern übernahmen, völlig mit eigenem Beifte gu durchdringen. Die ersten Jahrhunderte ihrer Beschichte haben fie gur Erlangung und Befestigung ihrer Beltherrichaft angewendet. Man fann fagen, baß fie ihrem alten, ein= fachen Befen treu blieben, bis fie ihrer Sache ficher maren, alfo bis gur fiegreichen Bollendung des zweiten punischen Rrieges (201 v. Chr.). Bon ba ab geht bie Ent= widelung jum Beltreich im Grunde trop ber gahllofen Rriege fo mühelos weiter, daß man daheim zu Bergnügen und Bildung Beit hat. Die fehlenden Unlagen fonnte man fich natürlich nicht geben; aber man fonnte aus aller Belt zusammenholen, was dort vorhanden war, und es fich bienftbar machen. Daß man dabei nicht verfeinerte, liegt in ber Natur ber Sache. Ein innerer Busammenhang bestand ja Außerlich suchte man durch Bernicht. größerung und reichere Ausstattung dem Uebernommenen ben Stempel bes Eigenen aufzudrücken. Go erreicht Rom in allem



Abb. 14. Tangenbe Manaben. Marmorrelief in ben Uffigien gu Floreng. (Bu Seite 16.)

Birtuosentum das Sochste; eine echt fünstlerische Schöpfung bringt es nicht zu stande.

Auch der Charafter aller Runftübung verfällt ber Übertreibung. Das griechische Maßhalten, die Harmonie des Lebens fanden die Romer nie. Alle Festlichkeiten gewannen eine ungeheuere Ausbehnung. Was bei ben Griechen Luftigfeit mar, murbe in Rom ausgelaffene Frechheit, ber griechische Sumor murbe gur Frivolität, ber bionnfifche Taumel zum lafterhaften Bacchanal. Es ist fehr bezeichnend, daß die Romer in Romodie und Tragodie niemals über eine ftlavische Nachahmung des griechischen Borbildes hinaus tamen, dagegen Pantomime und Ballett zu einer nicht wieder gefannten Sobe brachten. Die Geschichte des Tanges in Rom gibt im Ausschnitt ein ausgezeichnetes Bild diefer fünftlerischen Besamtentwidelung.

Bei feinem Bolfe tritt ber religiofe Ursprung des Tanges so scharf hervor, wie bei ben Römern. Nirgends halt fich auch die einseitige Betonung dieses Charafters fo lange. Die alteften Tange, von benen wir horen, find die der "Salter". Diese bilbeten eines ber von Ruma eingesetzten Brieftertollegien. Ihre Sauptaufgabe beftand in der Obhut über die "heiligen Schilbe" und ber Beranftaltung eines feierlichen Umzuges mit benfelben im Monat März. Plutarch betont ausbrudlich, daß fie ihren Ramen von diesen Springtangen haben, bei benen fie turge, purpurene Rode trugen, um diese breite, eherne Burtel, die Röpfe mit dem Belm bewehrt, in der Sand bie Schilde, gegen die sie mit Schwertern fclugen. "Übrigens," fahrt Plutarch fort, "haben bei diesen Tangen die Fuße bas meifte zu tun, und man fieht ben Bewegungen ber Tanger mit Bergnugen gu. ba fie nach einem geschwinden, lebhaften Takte allerhand Krümmungen und Wenbungen machen, die eine besonbere Stärte und Leichtigkeit verraten" (Plutarch; Numa, Der Tatt zu biefen Tangen **Rap.** 13). wurde durch Flötenspieler angegeben; die dazu gesungenen Lieder waren in einer fo altertümlichen Sprache abgefaßt, daß zur Zeit Ciceros die Römer selbst fie nicht mehr verstanden. Dennoch durfte fein Jota daran geändert werden.



Abb. 15. Tangenbe Danabe. Rom. (Bu Seite 16.)

diges hirtenfest in ben "Luperfalien". Diese Umzüge stammten zweifellos aus ber Beit, als Rom selber noch eine Gemeinde von hirten war. Sie suchten ben birtengott Faunus gnädig zu ftimmen, daß er ben Berben frohliches Bebeihen und reichen Buwachs zu teil werden laffe. In späteren Beiten murbe bei diefem Feste im Sain Luperkal, der am Juße des Palladin lag, erft ein Opfer von Boden und Sunden dargebracht, dann begann der Umlauf, bei dem die aus ben Fellen der Bode geschnittenen Schurze die einzige Bekleidung Dieser Konservativismus der Römer abgaben. Mit Ruten, die man aus den erhielt der Weltstadt auch ein altehrwür- Fellen geschnitten, schlug man alle Bedurch diese Schläge das Ziel ihrer Bunsche zu erlangen. Dieses fröhliche Fest war öfter durch groben Unfug verunstaltet worben, wurde aber immer wieder, sogar in der Kaiserzeit, gründlich reformiert.

Es knüpften sich überhaupt festliche Um= züge an die gahlreichen religiöfen Feste, die die Römer fast in jedem Monat zu feiern pflegten, und auch das Bolfsspiel fehlte bei ihnen nicht. Doch war es, dem ganzen Charafter ber Bevölferung entsprechend, fast nur Baffenspiel. Bang ohne Tang mag es allerdings auch schon in der älteren Beit nicht abgegangen sein; liebten und pflegten ihn boch zum Beispiel die benachbarten Etrurier aufs höchste, wie wir aus bem Schmud ber wieder aufgebedten Grabdenkmäler schließen können. Aber auch als gymnastisches Spiel ist der Tanz von den Römern nie geschätt worden, und felbst ein Scipio Ufrifanus, ben boch ber ftrenge Cato einen "Berberber der römischen Ruschalt, hatte für den Tanz nur tadelnde Worte und hielt seine Übung in nüchternem Zustande für unbegreiflich.

Inzwischen hatte man icon früher szenische Darstellungen in die Stadt ge= bracht und zwar wieder aus religiösen Gründen. Livius erzählt, daß, weil die Heftigkeit der Beft (im Jahre 361 v. Chr.) weder menschlicher Klugheit noch göttlichem Berstande weichen wollte, als für die Krieger= stadt vollständig neuer Versuch, den Zorn der Himmlischen zu befänftigen, Theater= spiele eingeführt worden seien. Man verschrieb sich dazu die Tänzer (ludiones) aus Etrurien. Die Best schwand, aber die Spiele blieben. Sie hatten der römischen Jugend so gut gefallen, daß fie felbst sich der Sache annahm, und die saturae, bei denen geistreicher Wit und körperliche Ge= wandtheit in der Darftellung ausgelaffen luftiger Szenen wetteiferten, wurden ichnell ein beliebtes Unterhaltungsmittel. Entwidelung ging nun rasch. Livius Undronitus magte es in der Mitte bes dritten Jahrhunderts v. Chr. zuerst, diese Satire zur Darstellung einer geschlossenen Handlung zu benuten. Er nahm fich für die musikalischen Teile einen Sänger an. Das Ganze stellte nun so große Unsprüche an das Rönnen der Darfteller, daß die römische Jugend sich von den Spielen zurückzog und

gegnenden, und kinderlose Frauen glaubten ihre Ausführung berufsmäßigen Schaufvielern überließ.

> Die treibende Ursache einer andern Seite ber Entwidelung gab die im Charafter der Römer hervorstechende Vorliebe für burlesten Wit und Scherz. Bon ben alten Bauern schon wird es erzählt, daß fie fich abends nach vollbrachter Arbeit gern um ben Berd versammelten und sich an heiteren, wipigen Bechfelreben unterhielten. Bur Berftartung des Gindrucks nahm man auch Gefichtsmasten. Da ber Stoff zu diesen Gesprächen immer aus bem Leben der Bauern, Arbeiter und Sandwerker genommen wurde, waren die auftretenden Berfonen fast immer biefelben, fo daß sich diese recht bald zu feststehenden Masten ausbildeten. Damit war das Spiel bann auch ben berufsmäßigen Boffenreißern überliefert, und in dieser Gestalt bilbete es nun eine der beliebteften Unterhaltungen der Römer, wo die "Atellanen" bei keiner Festlichkeit fehlen durften. Den Namen hatten die Stude von der alten Stadt Atella in Campanien, deren Ginwohner bei den Römern in dem nicht gerade ichmeichelhaften Rufe unferer Schildburger Daher erklärt es sich auch, daß der Text der meift recht gewagten und ausgelaffenen Stude im Dialett abgefaßt mar. Es gab eine ziemlich umfangreiche Literatur von folden Studen. Leider ift uns nichts davon erhalten geblieben, und wir find damit einer Sauptquelle für die Renntnis des römischen Bolkslebens verluftig ge-Die Nachkommen ber in ben gangen. Studen auftretenden Berfonen aber haben wir im Bolicinell, Arlecchino, Bantalon und ber Brighalla ber heutigen italienischen Bolfsftude.

> Bu diesen mehr bodenständigen Gewächsen tamen nun alle Pflanzen des Muslandes. Daß die Gesamtheit der Luftbarfeiten in der späteren romischen Beit den Eindrud eines Riefenstraußes von Sumpf= pflanzen macht, liegt baran, daß, wie wir in den vorangehenden Abschnitten gesehen haben, Tänzer und Gautler in den afiatischen Ländern durchweg sittenlos und moralisch verachtet waren, daß ferner das immer üppiger und finnlicher werdende Leben in Rom auch das noch verdarb und in den Schmut zog, was in der Beimat rein gewesen war.

Das war bie Beit, als der Ruf nach Spielen immer lauter wurde, als die Dauer ber Restlichkeiten immer weiter ausgedehnt werden mußte, und es die Sauptforge ber Abilen mar, wie fie bas immer anspruchsvollere Bolt befriedigen follten. Mit bem Namen ber Götter bedte fich bas Die Mufterien Grie= unsittliche Treiben. chenlands, ber Rybeledienft Afiens, die Ifis und Dfirisfeier der Agnpter, fie alle wurden nach Rom übertragen, wo fie bald tumer gemacht hatten, ift es leicht erklar-

Rom der Kaiserzeit, wo nur noch das Laster Triumphe feierte, konnte die Raiserin Meffalina magen (Abb. 17), im hellften Tages= licht zu begehen, was fich bisher noch icham= haft im Schut ber Racht verborgen hatte.

Da man es in Rom fertig gebracht hatte, Freudenmädchen und Dirnen wie Flora, Acca Larentia und Anna Berenna jum Range bon Böttinnen zu erheben, nur weil fie ben Staat jum Erben ihrer Reich= ben religiofen Charafter einbuften und lich, daß die Fefte biefer "intereffanten"



Abb. 16. Tangenbe und mufigierenbe Bacchanten. Relief aus herculanum im nationalmufeum gu Reapel.

nur noch zum Dedmantel rasender Ausichweifung bienten. Die Bacchanalien, die durch Berichmelzung des Dionnfos-Bacchus mit dem altrömischen Weingott Liber mehr und mehr ihren alten, ehrwür= digen Charafter verloren hatten, wurden all= mahlich zu beispiellofen Orgien. Deshalb versuchte im Jahre 186 v. Chr. ber Staat diefen Breuel, ber immer ftarteren Unftog bei den anständiger Gefinnten erregen mußte und die Sitten der Besamtheit verdarb, auszurotten. Tausende wurden verbannt oder hingerichtet, der Bacchusdienst noch Möglich= keit eingeschränkt. Aber es half nichts. Im Geheimen wurde er beibehalten, und im Das Gewerbe war einträglich. Wenn ein

Göttinnen mit tollfter Ausgelaffenheit begangen wurden.

Es ift die Beit, wo die Tänzerinnen und Gaukler aller Länder ihre Schönheit und ihre Runft auf ben romischen Markt trugen, wo fie bort auch immer bie reichfte Wertschätzung fanden. Gin Baftmahl ohne Tänzerinnen war nicht mehr bentbar. Nach Ammians Bericht gab es in Rom dreitaufend fremde Tangerinnen, und man hielt fie für fo unentbehrlich, daß fie in der Stadt bleiben durften, als man aus Furcht vor einer Teuerung die fremben Philosophen, Redner und Lehrer verbannte. fo glanzender Schauspieler und babei ebler mime vollständig vom Drama und steigerwird man ja auch das übertrieben finden. Immerhin ift fie vernunftgemäßer, als die halb so große von Tängerinnen, wie Dionyfia, die es meisterhaft verftand, die jeweils einflugreichsten Staatsmanner in ihre Nege zu loden, ober gar die berüchtigte Thymele, die ihren Ruhm hauptfächlich der rudhaltlofen Unanftändigfeit ihrer Darftellung verdantte. Das rechte Ende mar, daß eine ber frechsten Darftellerinnen, die allerdings berückend schöne Theodora, an Juftinians Seite Raiferin werben tonnte. Es war ja der Raiserzeit vorbehalten, die ärafte Liederlichkeit und Ausschweifung gewissermaßen zur Pflicht eines guten Staats-

burgers zu machen. Wenn tropdem ein Tiberius, der doch ficher tein gartes Ge= wiffen hatte, eine gange Reihe von Tängen unterfagen mußte, fo konnte man baraus einen Schluß auf ihre Beschaffenheit gieben, auch wenn nicht alle bedeutenden Satirifer ihre Beißel hauptsächlich gegen biefes freffenbe Befcwur bes Staates fdwingen würben.



Mbb. 17. Baleria Deffalina, Gemahlin bes Claubius. (Bu Geite 21.)

Mit bittrerem Rorn verfolgt aber ein Juvenal noch die Ban= Mit ihr haben wir uns tomime. wir aus Cicero die außerordentliche Wertschätzung tennen lernen, beren fich Schauspieler wie Roscius erfreuten, follte man es nicht für möglich halten, daß die römische schlafften Wolluft. hundert Jahre später von Schauspielen und Schauspielern kaum mehr etwas wissen Und doch war es fo. wollten. Die wortlofe Pantomime hatte das ausge= sprochene Wort vollständig verdrängt. Das Berdienst - wenn man es nicht eher als Schuld bezeichnen will — die Bantomime

Menich wie Roscius feine Sahreseinnahme ten die Ausbruckstraft bes Gebarbenfpiels auf 129000 Mart berechnen tonnte, so zu einer Bobe, die am besten burch eine von Lucian mitgeteilte Anetbote beleuchtet wird. Danach wohnte ein König von Bontus bei feinem Aufenthalt in Rom einer berartigen Borftellung ber "Arbeiten bes Berafles" bei. Der Hauptdarfteller vermochte bie gangen Ereigniffe fo überzeugend darzustellen, daß ber Rönig feinen taiferlichen Gaftgeber bat, ihm diefen Mimen ju ichenten. "Erftaune nicht über meine Bitte," fügte er hingu, "bie Nachbarn meines Reiches find Barbaren, beren Sprache niemand versteht und benen es bis jest niemals möglich mar, meine Sprache zu Iernen. Diefer Mann wird es durch feine Gebarben fertig bringen,

baß fie meinen Willen berfteben." Mero behielt feinen Mimen aber lieber felber. Denn es ift geradezu unglaublich, bis zu welcher wahnsinnigen Bergötterung die vornehmen Männer Rome und erft recht die Beiber es biefen Rünftlern gegenüber trieben. Man munte die Werte ber Satirifer und Epigrammatifer, wie Juvenal und Martial, ober auch bie Schriften bes bitterernsten Tacitus

abschreiben, um eine Borftellung davon gu geben, wie weit die entnervte Beichjum Schluß noch zu beschäftigen. Wenn lichteit, die Zugellosigkeit ging. Da waren die schönen Beftalten der Schauspieler, ber nicht wiederzugebende Inhalt ihrer Stude ein wirtsames Unreigmittel der er-Bald versagte auch Genugwelt, wie das breite Bolt, taum diefes. Wo die Schonheit nicht mehr ausreichte, murbe bie Baglichfeit aufgerufen. Elende Miggeburten, fruppelhafte 3merge wurden nun die Helben der Buhne und die Lieblinge des Buschauervolkes. Und da das mit der höchsten Raffiniertheit gefteigerte Spiel nicht mehr zu befriedigen vermochte, mußte die Birflichteit auf ju einer Bohe gehoben zu haben, die fie die Buhne gezerrt werben. Nun wurde nie wieder erreicht hat, gebührt zwei nicht nur die grauenhafteste Sinnlichkeit römischen Freigelassenen, bem Alexandriner wirklich ausgeführt, es mußte auch wirt. Bathyllos und dem Kiliker Bylades, deren liches Blut fließen. Bum Tod verurteilte Birtfamteit in den Beginn des romifchen Berbrecher übernahmen die Rolle folder Kaisertums fällt. Sie trennten die Panto- Darsteller, die dem Schwerte geopfert ober



Abb. 18. Bacchus mit tangenbem Gefolge. Im Rationalmufeum gu Reapel. (Bu Cette 21.)

perbrannt murben. eine neue Schaulust mehr. Und der Wahnfinn ging fo weit, daß, wenn die verurteilten Berbrecher fehlten, fich Schau-Martern bereit waren. Wir erfahren bas fie die Martyrer ermahnt, für himm= Der Cirtus mit feinen Tier= eine neue Runft. ertrugen.

Der Böbel hatte nun und Gladiatorenkampfen, das Hinschlachten ganger Scharen von Unhängern ber neuen Lehre forgten bann für die nötige Abwechslung, bis endlich diefes Meer von spieler fanden, die zur Erduldung aller Blut fo gewaltig anwuchs, daß es bie gange Welt des in Gold und Burpur geaus Tertullian, der mit dem Sinweis auf fleideten Lasters und Sinnengenuffes erftiden fonnte. Gine neue Beit flieg herauf, lifchen Lohn Diefelben Qualen ju erdulben, neue Bolfer, neue Unichauungen rangen bie Romödianten um des irbifchen willen um die Berricaft. Mit ihnen tommt auch

#### III.

#### Der Canz im Mittelalter.

gum Tang.

Wenn wir heute die Theologen der driftlichen Rirche - Protestanten und Katholiten sind sich in diesem Bunkte einig - über den Tang reden hören, fo ichwanten die Urteile zwischen dem fraftigen Ausspruch des Rapuziners "Teufelswert" und bem gurudhaltenderen Urteil, das von "gefährlicher Berlodung zur Sünde" spricht. Ich glaube zwar nicht, daß es seit bes urwüchsigen Abraham a Santa Clara Reiten noch Sofprediger gegeben hat, die auch gegenüber ben Ballfesten bei Sofe gedonnert haben. Um so nachdrücklicher ift die Befämpfung der Bolfstänze, aller-In meiner dings ohne viel Erfolg. elfässischen Beimat zum Beispiel hat das jahrelange, geiftliche Gifern gegen die "Rilbe" oder "Meßti" (Kirmeß) nicht fo viel erreicht, wie eine einfache, papierene Berordnung ber Rreisdirektionen, durch die die Bahl ber Tangtage beschränkt murbe. Soffentlich gibt sich die Regierung nicht zur völligen Nieberdrudung biefes Bolfstanges ber.

Von der Kirche ist allerdings wohl so bald fein Umschwung zu erwarten. Männer wie der toftlich knorrige Freiburger Beinrich hansjatob werden wohl noch auf lange hinaus Einspänner bleiben, tropbem ich felber, jumal in ber Schweiz, Pfarrherren begegnet bin, die ebenfo bachten wie er. Der wadere Sohn des Haslitales foll mit feinem Urteil hier nicht fehlen. Es findet sich in seinem Buche "In ber Kartause" und verdient um fo mehr Beachtung, als

1. Die Stellung der driftlichen Rirche eine berartig unbefangene ternbeutsche Auffassung sehr selten geworden ift. hörte mit Erstaunen, daß anläglich bes Boltstrachtenfestes von Bleibach einzelne tatholische Bjarrer von den Rangeln herab ben Befuch biefes Festes mit bem Interbitt belegt hatten. Und warum? Weil ber Trachtenverein für bas junge Bolt im Freien einen Tangboden errichtet und dagu die volkstumlichen Musikanten bestellt hatte. Daß die Jugend trot bes Berbotes tam und fo die Autorität ber geiftlichen Berrn Schaben litt, tat mir leib: allein baran mar weber ich noch ber Trachtenverein iculd. Die Trachtenbuben und Trachtenmaidle benahmen sich bei diesem Tangen fo becent, daß zwei Berren, die es wiffen tonnen, ertlärten, anftanbiger und geziemender gebe es auf teinem Sofballe ber. Es ift mir jedoch nicht befannt, daß je von ben Rangeln herab der Befuch von Sofballen unterfagt worden mare. Bei biefer Belegenheit möchte ich meine Anficht über das Tangen gum beften geben; ein Bauern-Schriftsteller darf auch von diefer alten Bolfssitte reben. 3ch halte bas Tangen an fich für eine närrische Sache. Aber wir Menschen an fich find eben von Natur aus ju vielen närrischen und furiofen Dingen angelegt und befähigt, die andern ,Wirbel= tieren' fehlen. Rein Tier tann feine inneren Empfindungen fo vielfach fundgeben, wie der Menfch. Er tann nicht bloß seine Stimmung mit Worten ausbruden, er fann es auch tun burch Pfeifen, Singen und Tangen. Der Tang nun ist nichts anderes als ein natürlicher Ausbruck

menschlicher Empfindung und Stimmung. Die Fröhlichkeit und Lebensluft fahrt bem Menschen in Arme und Beine, und drum tangt er, wie wir schon an den Reigen der spielenden Rinder sehen konnen. Und ich frage: wo wird am meiften getangt? Bei ben fogenannten fatholischen Nationen in Italien und in Spanien, und in Deutschland in den gut katholischen Rheinlanden, wo ein heiteres, lebensfrohes Bolt wohnt! Man suche die Tanze bei uns zu veredeln; aber fie gang zu verbieten ober unterbruden zu wollen, ift ein Unding, bas nie erreicht wirb. In ben Stäbten tanzt alles vom Staatsbeamten und Offizier bis zum Arbeiter und Fabritmabchen, ohne Unterschied der Konfession, und es fällt teinem Bfarrer ein, dagegen zu protestieren. Darum tann ich es auch nicht leiben, wenn Geiftliche auf dem Lande fo gegen das Tanzen losziehen. Soll benn bas Landvolt gar feine Lebensfreuden haben, jenes Bolt, das am wenigften von den Genuffen ber Welt hat, faft allein noch am Werttag betet und arbeitet und am Sonntag Gott die Ehre gibt! Man muß nicht papstlicher fein wollen, als der Papft. - Die absoluten Tanzgegner sagen, bas Tanzen sei eine nachfte Belegenheit zur Gunbe und werbe mißbraucht. Ich frage aber: Rann nicht alles und jedes Bufammenfein eine nächste Belegenheit werben? Man mußte auch ben Besuch von Jahrmärkten verbieten und tonnte felbft ben Sin- und hermeg zu und von der Kirche auf dem Schwarzwald verbächtigen."

Allerdings ift dem ftreitbaren herrn bei feiner vorgesetten geiftlichen Behörde dieses freie Wort sehr übel vermerkt worden. — Berfolgen wir die Geschichte rückwärts, so zeigen die letten Jahrhunderte immer dasselbe Bilb eines feindlichen Berhältniffes der Geistlichkeit gegen ben Tang. Aller= dings fehlten die galanten frangösischen Abbes der Bourbonenzeit bei feinem der oft doch recht freien Feste der grands seigneurs und ihrer Damen; ebensowenig verschmäht ber italienische Abbate die Freuden der vornehmen Gefellichaft. Und auch im "fälteren" Deutschland ist noch manch alter Pfarrer anzutreffen, der bei einer guten Flasche Wein zu erzählen weiß, daß man bei ber Feier feiner "erften Meffe" das Tangbein gründlich geschwungen hat.

Aber immerhin, das war nichts "Offizielles". Die Stellung ber Rirche gegen den Tanz reicht zwar bis weit ins Mittelalter gurud. Aber bas Berhaltnis ift babei tropbem ein anderes, als heute. Faft jede Chronit bietet das eine ober andere Beifpiel, wie große Bolfstänze aus Belubden hervorgegangen find, die das Bolf in Zeiten der Not gemacht hat. Ich erinnere nur an die "Echternacher Springprozession", die ins vierzehnte Jahrhundert gurudreicht. Damals maren die firchlichen Berbote gegen ben Tanz icon ebenso ftreng, wie später. Das Bolt mar aber offenbar nur wenig bavon berührt, und in Beiten der Not brach die alte Anschauung durch, daß man auch dem lieben Gott wohlgefällig bienen konne burch die Rraft und Schonheit der Bewegung. Denn ein "Gebet des Körpers" waren doch berartige Tanze in der Zeit ihrer Entstehung, wenn das natürlich auch heute längst vergeffen ift. Damit vergleiche man nun, daß im Cholerajahr 1834 im oberelfässischen Dorfe Lautenbach das Gelübde getan wurde, nie mehr die Rilbe abzuhalten, wenn man von der Seuche verschont bliebe. Diefes Berfprechen, das seit einigen Jahren nicht mehr gehalten wird, tennzeichnet scharf ben Wechsel ber ganzen Unschauung. Sicher murbe bie allgemeine Berfemung bes Tanges die fichere Berrohung, den Untergang aller Bolfstänze bedeuten. hoffentlich wird das Aufblühen der "Seimatkunft" mit ihrer Neubelebung von Boltsichauspiel und Boltsbrauch biefer Entwidelung entgegenarbeiten und auch eine neue Blute bes Bolfstanges berbeiführen.

Die driftliche Kirche hat nicht immer ftrenge gedacht. Wir brauchen nur irgend einen Teil bes tatholischen Ritus zu betrachten, um uns bavon zu überzeugen. Bon welcher Schönheit find zum Beifpiel die Bewegungen bei der Deffe! Diefes Bin= und Ber= und Auf. und Abschreiten, diefe Beugungen und Wendungen, diefes Ausbreiten der Arme und Falten der Sande; und erft recht bei feierlichen Leviten= und Pontififalamtern, wo die große Bahl ber Beiftlichen ben gangen Chor füllt und bas Gegeneinander ber Bewegungen im Berein mit der Bracht ber Meggewänder und den duftigen Bolfen des Beihrauchs ein prächtiges Schauspiel bietet.

Beremoniell fo genau eingeübt. Mit bem gewöhnlichen Begriff "Tanz" hat das alles ja nichts zu tun. Aber es ift boch eine Ausnutung der Körverbewegung und Körverftellung jum fünftlerischen Bilde, bas bes= halb nicht weniger Kunst ist, weil es in maiorem Dei gloriam gestellt wird. Seute herrscht das mehr Statuarisch-Ruhige por: im Anfang ift es anders gewesen.

Das Chriftentum hat es überall, wo es werbend auftrat, verstanden, an Borhandenes anzuknüpfen ober es fich zu eigen ju machen. Wir in Deutschland fonnen das am beften verfolgen. Unfere Rirchenfeste, Beihnachten, Oftern, Bfingften voran, haben alle eine Fülle altgermanischer Borstellungen und Brauche aufgenommen. Die Beiligen haben ebenfo oft die Tätigkeit der verftogenen Götter übernehmen muffen. Uhnlich haben wir es uns in Stalien vorzustellen. Gerade weil Christus im Neuen Testament sich so gar nicht über Rultus ausspricht, mußte man fich bei ber Ginrichtung eines folden an bas Borhandene halten. Zumeist waren es wohl mehr die jüdischen, nachher aber mit ber Berbreitung des Christentums in höherem Mage bie heidnischen Gebräuche, die jum Borbilbe Der judische Tempelbienft hatte dienten. die mehr ichreitenden Bewegungen, ber heidnische bot ben Tang. So gut man im Choralgesang die alten Melodien übernahm, so leicht tat man es auch mit den Ge= Wie fehr man fich anlehnte, zeigt der Umstand, daß, mahrend man mit hinweis auf David und einige Aussprüche des Apostels Paulus den Tang bei den firchlichen Festen offiziell einführte, man ihn bei ben weltlichen Sochzeiten verbot; benn hier war das heidnische Borbild voll unzüchtiger Ausgelaffenheit. In den alten chriftlichen Kirchen, die ältesten der erhaltenen zeigen es noch heute, war ber Chor erhaben gebaut, als eine Art Schauplat, auf dem die Priefter an den Festtagen die heiligen Tänze aufführten. Auffällig ist, daß der Bischof mit dem ersten Priester der Salier Numas (f. S. 19) den Namen "praesul" b. i. Bortanger gemein hatte. Auch Theodosius meldet von den Christen Antiochias, daß fie in der Rirche und bei den Gräbern der Märtyrer tangten,

umsonst wird in Seminarien bas gange tugenbhaftesten Christen, die an den Bigilien der hohen Feste des Nachts sich vor den Rirchenturen versammelten und mit Tangen und Liebern ein Borfest begingen. Begleitung bienten jest Bfalmen und Somnen. Die Metren der letteren find ja diefelben, wie die, nach benen der welt= mannische Sorag, ber fraftige Alfaios, ber meinfrohe Archilochos und die leidenschaftliche Sappho ihre Lieber gesungen hatten.

Auch wenn wir die geschichtlichen Reugniffe nicht hatten, tonnten wir aus ben Lobfpruchen, mit benen bie Rirchenväter ben Tang bedenken, auf feine Beliebtheit Der heilige Basilius versette schlieken. ihn sogar in den Simmel und bezeichnete ihn als Sauptbeschäftigung ber Engel, worauf er die Gläubigen ermahnt, ihnen hierin nachzufolgen. In Diefem Bunfte weicht er allerdings fehr von der judischen Auffassung ab: benn ber Talmud behauptet, daß die Engel weder Aniee noch Fuße haben, wobei bann bas Tanzen ziemlich schwieria märe.

Aber mährend die kirchlichen Feste die heidnischen um fo eber abzulöfen im ftande waren, als fie vielfach zeitlich mit ihnen zusammenfielen, mar bas mit ben weltlichen viel ichwerer zu erreichen. Im Germanenlande, wo diese weltlichen Feiern nie diese Ausbildung erhalten batten, wo auch keine fo ununterbrochene Überlieferung vorhanden war, war das viel leichter, als in Italien, wo sich das Gedächtnis an die glanzende Gegenwart und Bergangenheit nicht fo leicht ausrotten ließ. Dann aber war wohl die Religion und Weltanschauung eine andere geworden, die Menschen aber waren dieselben geblieben. Wie die Rirche die an fich fo schönen Liebesmahle verbieten mußte, weil sie zu Orgien ausarteten, fo murben auch die nächtlichen Tangfeiern bald zum Gegenstand des Unstoßes bei der Briefterschaft. Es war ja nicht mehr die Beit ber Berfolgungen, nicht mehr bie Beit, wo nur die Besten dem neuen Befenntnis sich zuwandten. Der Eifer hatte nach= gelassen, die menschliche Leidenschaft trat wieder in ihre Rechte. Nun andert fich die Sprache ber Rirchenväter, aber vergeblich. Der Unfug wurde ein fo großer, daß bald die Kirchenversammlungen ein= greifen mußten. Gin Rongilienbeschluß aus und es waren gerade die eifrigsten und dem Jahre 692 ift um fo intereffanter, gnugungen fich noch erhalten hatten. Es das Tangen die Saubtrolle fvielt (Dluf). wurde nämlich ben Chriften bie Feier der ift erft fpater unter bem Ginflug ber Briefter Ralenden (bes Neujahrs), ber Bromalien, hinzu gefommen. bie, wie die Feste ju Unfang Marg, Refte des alten Dionnfostultus waren, ftreng gerade gegen bas Tangen fo erbittert war. verboten. Öffentliche und anftoffige Tange wo fie in ber Blutegeit ihrer Macht fo

ber Beiber werden babei namentlich erwähnt und beflagt, daß die entfesselte Luft Rirchen und Rirchhöfe ichände. Ebenio verwerf= lich feien die Mummereien. bei benen im Schut ber Berfleidung ein wahrer Bögendienst getrieben werde. Fast alle nachfolgenden Bapfte muffen folche Berbote wiederholen. Befon= ders nachdrücklich tat es Bacharias II. (774). Aber die gahlreichen Berbote icheinen nicht viel geholfen gu haben, wie die Rot= wendigfeit ber ftanbigen Biederholung berfelben in den folgenden Jahrzehnten zeigt. Mit Borliebe fehrt man jest ben beibnischen Uriprung bes Tanges her= por. Mit ber Tatfache, daß im Alten Teftament getangt wurde, fand man fich fo ab, daß man fagte, der Tang fei verflucht, feit= dem burch ihr finnliches Gaufelspiel Salome ben Tob des Bügers Johannes verschuldet habe. Seit die= fer Beit, wo der Tang immer in Berbindung mit bem Seidentum genannt murbe. stammt die besonders bei den Germanen verbreitete

Unichauung vom Tang ber elbischen Befen. Die Elfen, Nigen, die Wichtelmannchen und Robolde, ber munderbar fingende Rod, wie die in der Mainacht in toller Brunft tangenden Beren, fie alle find ja verftoßene Götter, und das Bolk schwankt in ber Beurteilung ihres Befens! Man fühlt in all diesen Sagen die ursprünglich wohl= wollende Vorstellung von jenen Wesen hin= burch. Ihr Charafter als Berlodung gu

als er zeigt . welche heibnischen Reftver- Sunde und ftraflichem Benuf, wobei gerabe

Es ift eigentlich auffällig, baß bie Rirche

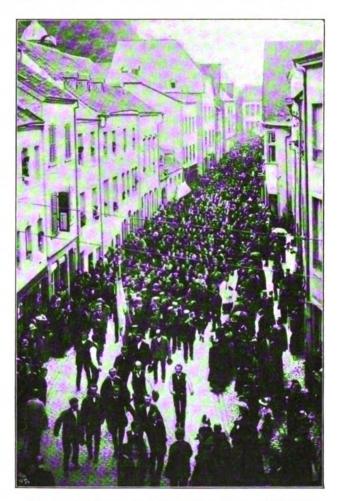

Mbb. 19. Die Echternacher Springprozeffion. (Bu Geite 28.)

unbedenklich der menschlichen Natur Belegenheit ließ, fich auszutoben. Man denke doch nur an die "Marrenfeste", bei benen die jungere Beiftlichkeit die heiligen Bebrauche der Rirche in tollfter Beise nachahmte und die Rirchen zum Schauplat des ausgelaffenften Treibens machte. Allerdings schritten auch hier das Ronzil zu Bafel (1435) und etwa hundert Sahre fpater auch die Barifer Sorbonne ein.



Abb. 20. Tangenbe Amoretten. Relief von Donatello in Floreng.

In Einzelheiten aber hat fich das alte Tanzen bis auf den heutigen Tag erhalten, zumal bei Prozessionen, wo oft die seltfamften Trachten und heute völlig unertlärlichen Aufzüge zu feben find. An die Echternacher Springprozession, die infolge eines Gelübbes wegen ber Tangfrantheit (1374) entstanden ift, ift schon erinnert worden. Seute noch nehmen am Pfingstbienstag oft bis an 15000 Bilger an diefer Prozeffion teil, bei ber unter Mufitbegleitung ber Willibrordustang (fünf Schritt vor und zwei Schritt zurud) aufgeführt wird. Alle Teilnehmer der Prozession, Manner und Beiber, Jünglinge und Jungfrauen, halten fich bei biefem feltsamen Reigen an ben Händen (Abb. 19).

Einen Gegensatzur Entwidelung im allgemeinen bietet Spanien, wo der Tanz im sechzehnten Jahrhundert erst wieder recht in die Kirche eingeführt wurde. Noch heute wird in der Kathedrale von Sevilla während der Oftave des Fronleichnamsestes seden Abend ein seierlicher Tanz vor dem Hochaltar ausgeführt. Tänzer sind erwachsene Knaden, die Seises heißen, also "die Sechse". Ihre Zahl beträgt aber heute zehn. Ihre ernsten und gemessenen Tänze, deren würzdiger Eindruck auch von Fremden bestätigt wird, werden vom Klang elsenbeinerner Kastagnetten und besonderer Lieder begleitet.

Bielfach sind aus Frankreich Kanonikertänze berichtet, so aus Augerre, bei Gelegenheit der Aufnahme eines neuen Domherrn. Der Jesuit Wenestrier berichtet, daß er noch 1682 in mehreren Kathedralen Frankreichs, vor allem beim Ostersest, die Domherren mit den Chorknaben tanzen sah. An dieser Stelle sei auch einer der eigenartigsten Bälle der Weltgeschichte erwähnt, jener nämlich, den 1562 die zum Tridentiner Konzil versammelten Bischöse und Theologen vor Beginn ihrer Verhandlungen veranstalteten. Das Fest soll ein sehr

glänzendes gewesen sein. Leider fehlt dem Geschichtsschreiber des Konzils, dem Kardinal Ballavicini, der Sinn für den Humor dieses Anblick tanzender Kardinäle, Bischöse, Übte und gelahrter Doktoren der heiligen Theologie. Die berühmte Fronleichnamsprozession, die der König René von Anjou (1462) in Aig in der Provence begründete, kann uns mit ihrer seltsamen Mischung von Theatralik und Maskerade zu jenen kirchlichen Beranstaltungen überleiten, bei denen Bantomimen ausgeführt wurden.

Nur kurz sei darauf hingewiesen, daß die Weihnachts-, Oster- und Passionsspiele des Mittelalters aus dem Ritus der katho-lischen Kirche hervorgegangen sind. Die Wechselgespräche und -Gesänge des Rituals bilden die deutliche Grundlage dieser nach- her so weit entwickelten dramatischen Spiele. Der Umstand, daß sie zunächst immer in der Kirche stattsanden, rechtsertigt ihre Er- wähnung an dieser Stelle.

Das eigentlich firchliche Ballett haben bagegen bie Portugiesen gur Entwidelung gebracht. Man hat für ihre Festlichkeiten den Namen "ambulatorischer Balletts" erfunden, weil sie nicht auf einer festen Buhne stattfanden, fondern in großen Aufzügen vorgeführt murden. Berühmt megen ber bamit verbundenen Prachtentfaltung ift bas Feft, das bei Gelegenheit der Beiligsprechung des Kardinals Karl Borromäus stattfand. Much die Jesuiten, die in ihren Rollegien das Theaterspiel immer eifrig gepflegt haben, haben das Feft ber Beiligsprechung ihres Begründers Ignatius von Lopola (1622) nicht ohne glangende, weltliche Feier vorübergehen laffen. Seltfamermeise mar bie Eroberung Trojas burch die Griechen ber Gegenstand ihres Kestspiels, das der bereits erwähnte Meneftrier ausführlich schildert.

Nach alledem ist es nicht ausgeschlossen, daß auch hier wieder eine fröhlichere Aufsfassung in der Kirche Plat greifen wird,

bie zulett eigentlich nur noch ber bilblichen Darftellung des Totentanzes Unterkunft ge= mahrte. Und boch ift ber Grundgebante biefer fünstlerischen Darftellungen, beren älteste uns erhaltene aus bem Jahre 1312 stammt, keine religiöse, sondern vielmehr voll grausigen Humors. In der Tat vermag weber die Satire, noch bas feierliche Lehrgedicht in so überzeugender Beise ben an fich ja troftreichen Gebanten bor Augen zu führen, daß vor dem Tode alle gleich find. Die furchtbaren Seuchen, die bas Mittelalter fo oft heimsuchten, noch mehr jene seltsame Krankheit der Tanzwut, die immer wieder von 1021 an bis ins fiebzehnte Jahrhundert in Deutschland und den angrenzenden Ländern ihre Opfer beifchte, waren allerdings fehr geeignet, die Borftellung des Tanges mit den traurigften Todesgebanken zu verbinden. Diese Beits= tänze wären eher dazu angetan gewesen, den Bölfern bas Tangen gründlich zu verleiben, als die ichroffften Berbote ber Rirche. Dag es nicht geschen, zeugt bafür, daß die "närrische Sache", als die ber Tang bem trefflichen Hansjakob erscheint, jedenfalls eine dem Menschen unentbehrliche Narrheit ift.

### 2. Die weltlichen Tange.

Für das weltliche Leben des Mittelsalters find Frankreich und Deutschland die wichtigsten Ländergebiete. Bas über sie zu sagen ist, gilt in allem Besentlichen für die ganze damalige gesittete Welt, zumal das Rittertum eine internationale Regelung des Gesellschaftslebens mit sich führte, wie sie sonst kam wieder zu bevbachten ist.

Um so auffälliger ist es, daß die ritterliche Gesellschaft ben Tang nur wenig ausgebildet hat. Die Urfache bafür ift aber nicht in religiofen Grunden gu fuchen. Die fast unbegreifliche Leidenschaft, mit der man fich jenen Rörperübungen bingab, die unter ben Begriff "Turnier" gu= fammenfallen, nahmen eben faft die gange Teilnahme für fich in Unfpruch. Dieses meift bitterernfte Baffenfpiel durfte feinen Urfprung weniger in ben alten Schwert= tänzen haben, die bereits Tacitus bei den Germanen beobachtete, als in der Nachwirkung der römischen Gladiatorentämpfe. Wie biefe, verlief bas eigentliche Turnier fast immer blutig. Auch beim Tjostieren ging es recht unsanft zu, und



Mbb. 21. Tangfeft an einem flandrifden hofe. Miniature bes 15. Jahrhunderts. (Bu Seite 30.)

nur ber Buhurt war ein ungefährliches Spiel. Für die vielgerühmten Ritterdamen aber, mit ihren beneidenswert gefunden Nerven, war das Buschauen bei biefen Schauspielen bie begehrtefte Unterhaltung. Ihnen felber machte die ftrenge Auffaffung von Frauenzucht ein eigentliches Tangen ichier unmöglich. Denn nach ben Regeln ber "Boveschheit" war jedes ichnelle Schreiten

voranguichreiten gewohnt fei, bis ihm die Saiten fpringen ober ber Bogen breche. Bei diefen Reigen faßte jeder Tanger eine oder auch zwei Damen bei ber Sand und folgte in schleifender oder leicht tänzelnder Bewegung bem Bortanger, ber gleichzeitig Borfanger mar (Abb. 21).

Sehr beliebt war bie fogenannte "lange Reihe", bei ber man fich gegenseitig an

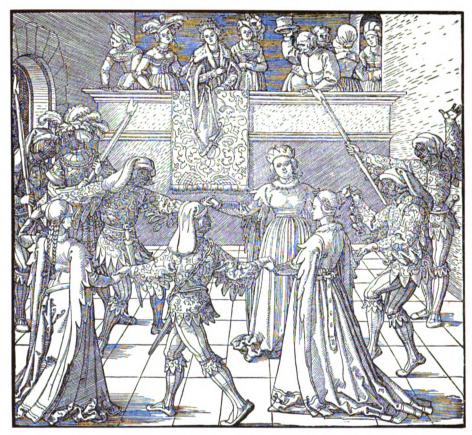

Abb. 22. Fadeltang. Rach einem Bolgichnitt Albrecht Durers. (Bu Geite 31.)

für die vornehme Frau unziemlich - fie hatte es ja nicht nötig zu eilen -, jede Geftifulation unpaffend. Die ichweren Bemander mit ben langen Schleppen machten ja ohnehin jede lebhafte Bewegung unmöglich.

Immerhin icheinen auch die Schreit= und Schleiftange, zu benen man fich unter diefen Umftanden bequemen mußte, bisweilen zu einer Leidenschaft geworben ju fein. Jedenfalls rühmt fich der Tann-

der Sand nahm und in langer Rette bem Bortanger in allen Bindungen und Bewegungen nachfolgte. Diefer Reigen war befonders bei Sochzeiten gebräuchlich. Wenn wir aus einer Stelle ber Fortfetung, Die Beinrich von Freiberg zu Gottfrieds "Triftan und Sfolde" gedichtet hat, einen allgemeinen Schluß ziehen durfen, fo murden fogar die Trauungen mahrend eines folden Tanges vorgenommen, wobei bann natürlich ber häuser, daß er mit der Geige den Tänzern Reigen aufhörte und ein Kreis um das



Ubb. 23. Fahrenbes Bolt. Gemalbe von Jan Brueghel im Rationalmufeum ju Reapel. (Bu Geite 33.)

Baar und den sie einsegnenden Priester gebildet wurde.

Bei Hofgesellschaften scheinen zuweilen auch kunstvollere Tänze aufgeführt worden zu
sein. Besonders in Frankreich war der

"Fadeltang" (Abb. 22) beliebt. Ein französisches Bilb von 1463 gibt uns eine Borftellung davon. Œŝ fam babei barauf an, daß der Tänzer während der Tangbewegungen es zu vermeiden verftand, daß die übrigen die von ihm getragene Factel löschten.

Nur geringe Spuren zeugen im Mittelalter für die



Ubb. 24. Tangenbes Bauernpaar. Stich von M. Durer. (Bu Geite 36.)

Bflege des Balletts nud der Banto= mime, obschon in Gallien die Uberlieferung von ber Römerherrschaft her nie gang erlosch. Beugnis beffen bie Geschichte des 567 verstorbenen Franfenfonigs Raribert. Da diefer nur für die Jago Sinn hatte, versuchte feine Gattin Ingoberga alle möglichen Mit= tel, den Wilden gu Saufe festzuhalten. Als fie mit dem Bor= trag von wohl etwas allzu geiftlichen Be= fängen das nicht erreichen fonnte, ver= suchte fie es mit Tängen ihrer Ehren= damen, und fiehe, es half. Leider dürfen

wir dieses Beispiel nicht als Beweis für die Macht bes Tanges in Anspruch nehmen, denn der Rönig offenbarte den mahren

MIS Überrefte römischer Festgewohnheiten erhielten fich auch bie Masteraben und Mummereien, die in ben Städten mehr gu grober Rurzweil dienten, in etwas ber-Beweggrund seiner Beränderung selber, grober Rurzweil dienten, in etwas ver-indem er bald banach die beiden schönsten feinerter Gestalt aber balb auch hoffahig

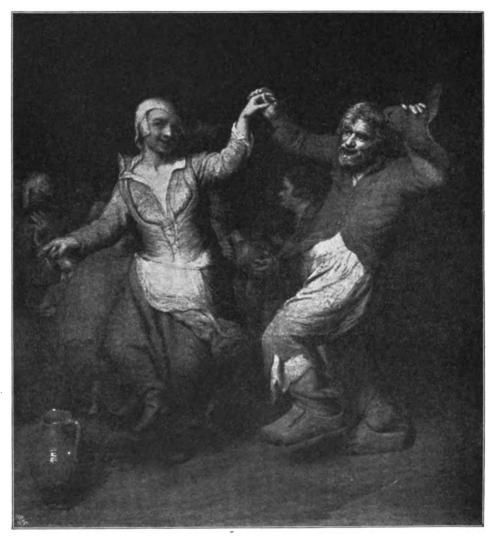

Abb. 25. Tangende Bauern. Ausschnitt aus einem Gemalbe von D. Berdmans in ber Gemalbegalerie ju Rarleruhe. (Bu Geite 36.)

ber Tänzerinnen heiratete. Der Rirchen- wurden. Berhängnisvoll murbe ein berseiner Gattin, der es nun wohl lieber ge- zeitsseier am 29. Januar 1393. Da die wesen wäre, er hatte seine Jagdgelüste in Braut Witwe war, war nach damaliger den Waldern statt in den Frauengemächern Anschauung ausgelassener Mummenschanz des Schloffes befriedigt. —

bann, ber ihn wegen biefer Bielweiberei artiges Maetenfpiel fur ben Ronig Rarl VI. traf, focht ihn so wenig an, wie die Trauer von Frankreich. Es war bei ber Hochbei dem Geft gerechtfertigt. Gin norman-



Abb. 26. Tangende Bauern auf ber Rirmeß. Gemälbe von Beter Brueghel in ber Raiferl. und Rönigl. Gemälbegalerie ju Bien. (Zu Seite 36.)

Ebelmann nischer hatte den Rönig und pier Edelleute berebet, fich als "wilbe Männer" zu verfleiden, wobei fie ihre Rleiber gang mit Bech geträntt und mit Werg bebedt hatten. An= einander gefettet tra= ten fie nun in ben Feftsaal und ergöß= ten die Buschauer burch wildes Be= tolle fchrei und Sprünge. Dabei entzündete fich das Werg bes einen an einem Lichte, und vermummten Die Männer mußten unter ben furchtbarften Qualen verbrennen. Der Rönig, ber nicht mit angebunden mar, fonnte zwar gerettet

Stord, Der Tang.



Ubb. 27. Sochzeitstänger. Stich von heinrich Albegrever. (Bu Seite 37.)

werden. Aber von diesem Augenblick an versiel er unheils barem Wahnsinn.

Im allgemeinen forgte die "Unehr= lichteit" und Berachtung, ber bas fahrende Bolf (Abb. 23), in dem die alten Schauspieler aufge= gangen waren, berfiel, daß die Ban= tomime, bie im alten Rom fo fehr gepflegt worden war, im Mittelalter faft völlig verfümmerte. Denn die Fahren= den hatten außer ihren erzählenden Gedichten, die im= mer die liebste Unter= haltung des Bolkes blieben, hauptfäch= die aroben **lit** Bautelfünfte, Geil-

3











91hh 29

Mus bem Sochzeitstang. Stiche von Beinrich Albegreber. (Bu Seiten 37 u. 45.)

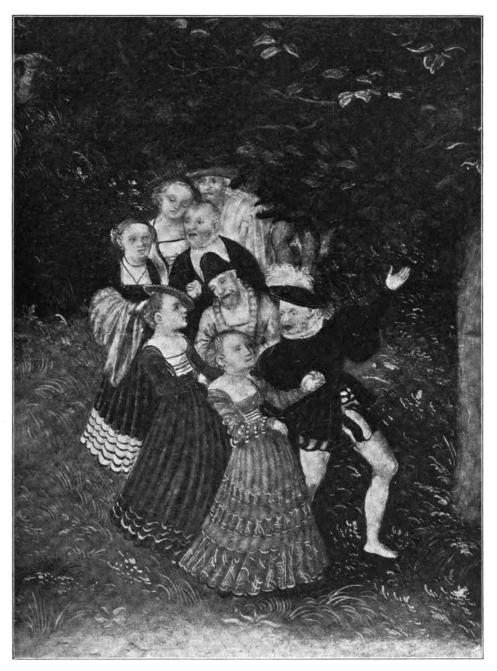

Mbb. 32. Gruppe Sangenber. Aus bem Gemalbe "Der Jungbrunnen" von Lucas Cranach im Berliner Dufeum. (Bu Geite 37.)

tänzerei und bergleichen in Pacht. Damit | bis 26). Es zeigt sich auch hier, daß machten sie ihr Glud in den Städten gerade beim unterdrückten und in seiner und auf bem Canbe. -

geistigen Entwidelung febr eingeengten, in Die eigentlichen Träger bes Tanzes im feiner politischen Freiheit start beschränkten Mittelalter waren die Bauern (Abb. 24 Menschen alle Freude, alles Wohlergeben ihr Elend hinweg, geht's ihnen in materieller Hinsicht gut, so außert sich ihr Übermut auch nur in lärmenden Bergnügungen. Frefferei, Bollerei und tollftes Tanzen ift, was die mittelalterlichen Ge-

Abb. 33. Tangenbes Baar. Aus bem Gemalbe "Der Jungbrunnen" bon Lucas Cranach im Berliner Dufeum. (Bu Geite 37.)

schichtsschreiber von den Bergnügungen ber Bauern zu berichten wiffen. Das ift ja nun gang sicher burchaus einseitig und ungerecht. Da bie Bauern felber nicht schreiben konnten, stammen die Rachrichten über fie von Rittern und Städtern, die fich einig waren im Sag und in der Berach= tung bes hörigen Bauernstandes, vor beffen Erwachen fie aber doch auch ftetig in Angst wundervoll verstanden, ihren Festen jenes lebten. Immerhin, auch die bildende Kunst Witleben mit der Natur zu bewahren, das

in förperlichen Bergnügungen fich äußert. jener Tage bezeugt es, daß es beim Bauer Geht's ihnen fehr fnapp, fo troften fich roh und ungebildet juging. Ebenso mar biefe Menschen durch körperliche Lust über auch der Tanz. Wenn wir hören, daß sogar die Spiele der Madden oft recht heitler Natur waren, so erwarten wir auch vom Tang nicht züchtige und ehrbare Bewegungen.

Giner ber größten Minnefanger, Berr Nithart von Riuwenthal, pflegte das Bauern-

> tanglied als Spezialität. Er tat es als Ritter, und wenn er auch ein armer Teufel war und fich fein Beib felber aus dem Bauernstand geholt hatte, so behielt er doch die hochmütige Berachtung besfelben bei. Seine gahlreichen Tanglieder find eigentlich Satiren auf bie Ungeschlachtheit und Unmäßigfeit der Es mag ja ber Bauern. Birflichfeit entfprechen, bag manches Mädchen fich dabet um ihren Chrentrang tangte, ebenfo, daß die Bauernbirnen ben icharmenzelnben Rittern nachliefen und ihre Burichen fteben ließen. Denn wenn wir hören, daß bie Madchen "mer banne eines flafftere lant" fprangen, baß fie fo toll fpringen, daß "Herz, Milz, Lunge und Leber fich in ihnen rundum schwingen", so zeugt das ebenfo für die Ausgelaffen= heit dieser Tange, wie die oft "ichlagenben" Bemühungen der Mütter, ihre Töchter vom Tanzplat fernzuhalten. Aller= dings ist Herr Nithart boshaft genug, gelegentlich noch alten Beibern bofe Tanggelüfte zuzuschreiben, wo bann bas Töchterlein abwehren muß.

Getanzt wurde gewöhnlich unter ber Dorflinde, bei Regenwetter aber in der Stube ober Scheune nach bem Rlange eines fibelnben Spielmannes, des Dudelfaces ober auch bes eigenen Befanges.

Wir dürfen aber nicht außer acht laffen, daß auch das Bauernleben seine milberen Seiten hatte. Die driftliche Rirche hat es ben altgermanischen Götterfeiern eigen gewesen war. Und so zog sich auch für ben Bauer durchs ganze Jahr von der fröhlichen Fastnacht an über Oftern, Pfingften, zum tollen Sonnwendfeuer, das jest den Namen bes beiligen Johannes tragen mußte, bis in die winterliche Spinnstube eine Reihe von Festtagen bin, die zu heiterer und harmlofer Freudigfeit Belegenheit genug gaben. Das innerlich Befte hat fich hier ficher in unferen Boltsgebrauchen erhalten. Ihnen werben wir an anderer Stelle wieder begegnen.

Wenden wir uns nun den Städten ju, so überrascht es, bag bei ber großen Entwidelung bes Reichtums und bes gefelligen Lebens in den wohlhabenden Bürgerfreisen der Tang teine ausgiebigere Bflege ober boch wenigstens feine reichere Entwidelung erfahren hat. Das erklärt sich aber leicht, wenn wir bedenten, daß im sellschaft ausmachte, wobei dann das Bürger= zu erkennen.

tum gern die Gewohnheiten des Adels übernahm. Andererseits vermochte man das fraftige Burger. und Sandwerferblut boch nicht zu verleugnen, und mahrend man in Salen und Zimmern in ruhiger Saltung und gemeffenen Bewegungen tangte (Abb. 27-32), bestand der Reigen im Freien aus fo lebhaften Sprungen, daß man nach ben Berichten ber Beitgenoffen babei Gefahr lief, hut und Rod zu ver-lieren (Abb. 32 u. 33). Bon ber Gewohnheit. Ball-, Rugel- und andere Spiele in Die Tange einzumischen, erhielten die größeren Tangfestlichkeiten jest ben Namen Balle. Die Behörben ber Städte mußten fehr oft "wüstes Schreien, schamlose Lieder und unguchtige Gebarben" beim Tang verbieten, und auch für Sebaftian Brant ift der Tang nach feinem "Narrenschiff" nur ein Ausbund von Unzucht und Ausgelaffenheit. Es bedurfte der Unschauung einer neuen späteren Mittelalter die Ritterschaft einen Zeit, um die schönste Eigenschaft jedes Berwesentlichen Bestandteil der städtischen Ge- gnugens in seiner kunftlerischen Gestaltung



Mbb. 84. Zangenbe Butten. Musichnitt eines Gemalbes bon &. Albani in ber Binatothet ju Dunchen.



Abb. 35. Dalbans, ichmebifcher Bolfstang. Photographie von Agel Linbahl. (Bu Geite 40.)

#### IV.

## Nationale Volkstänze der Neuzeit.

Wenn wir nur die in unseren Gesell= schaften üblichen Tänze und die an sich ja gewiß bewundernswerten Leiftungen der Berufstänzer hatten, fo mußte man bie Bedeutung bes Tanges für bas Bolt, für die Runft überhaupt fehr gering veran= ichlagen. Denn fo wertvoll unfere Befell= schaftstänze in ben Augen ber Jugend fein mögen, so willtommen fie ihr zur gegenseitigen Unnäherung sind, es wird niemand unsere heutigen Tangfestlichkeiten weder nach ihrer Runftleiftung noch ihres erzieherischen Wertes halber besonders hoch einschäten. Ich unterschätze die Bewegung nicht, die in den letten Jahren nach einer Bereicherung des Tangrepertoires strebt, glaube aber, daß fie vorläufig vielfach noch falschen Zielen nachgeht. So anmutig und funftvoll viele der alten Gesellschaftstänze, um deren Neubelebung man fich bemüht, auch find, fo muß doch eigentlich allein der Umftand, daß fie

aus dem gesellschaftlichen Leben verschwinden konnten, den Gedanken wachrusen, daß sie sich eben überlebt hatten. So ist es wohl auch. Weder unseren heutigen Kostümen, noch unserer ganzen Art gesellschaftlichen Verkehrs, entsprechen diese Wenuetts und anderen alten Tänze so recht. Wir werden häusig dabei den Eindruck des Theaters nicht los. Der Tanz kann aber nur dann eine fruchtbare Kunstübung sein, wenn er dem Bedürfnis der Tanzenden entspricht, wenn er ihren Stimmungen und Gesühlen Ausdruck leiht.

Biel fruchtbarer wäre es vielleicht gewesen, wenn man, statt die verstaubten Regelbücher der alten Tanzmeister nachzuschlagen, den eigenen Hort volkstümlicher Tänze und Spiele durchsorscht hätte, wenn man die halbabgestorbenen Gebräuche neu belebt, die verrohten veredelt und gesellschaftsfähig gemacht hätte. Gerade die germanischen Völker, die so wenig Eigenes

au dem Gefellicafteleben ber letten Sabr= hunderte hinzugegeben haben, die fast immer nur allgu getreue Übernehmer des ihnen vom Ausland Dargebotenen gewesen find, haben felber eine folche Rulle mundericon bewegter und finnreicher Tange ausgebildet, wie taum ein anderes Bolt. Rur daß fie, besonders uns Deutsche trifft dieser Borwurf, niemals bas rechte Gefühl, den rechten Stola für ihre eigene Bolfsart befeffen haben. Deshalb find bei uns bie Bolfstrachten geschwunden, ift bas Bolfslied abgestorben : Die Bolfsbrauche merden vielfach fogar von den Behörden befampft, und bie Boltstanze ericeinen unferer Befellichaft als eine Sache, die man sich gelegentlich eines Landaufenthaltes wohl anfieht, nicht aber felber übt. Bunftigen Falls gieht man fie, wie feit langem ben "Schuhplattler" und neuerdings die "Mönchguter" Fischertanze, auf die Spezialitätenbühne unferer Grofitabte, mo fie bann naturgemak

auch ben letten Rest echter Volkstümlichkeit einbüßen. Noch ist es Zeit, hier umzuskehren. Die prächtigen Erfolge, die man in Schweden mit diesen Bestrebungen geshabt hat, sollten auch unsere maßgebenden Gesellschaftskreise zu ähnlicher Tätigkeit ermuntern. Damit daß unsere gelehrten Altertumsforscher sich mit der Sache abgeben und dick Bücher schreiben, ist wenig gewonnen. Benn irgendwo, so muß hier Buchstabe töten, die übende Tat dasaegen neues Leben weden.

## 1. Die germanischen Bolfer.

In Schweben waren die alten Bolkstänze viel mehr in Bergessenheit geraten, als etwa bei uns in Deutschland. Und wie viel hat der Berein Philochorus in Upsala in den zwanzig Jahren seines Bestehenssichon erreicht! Ueberall hat dieser aus Stubenten bestehende Berein die zerstreuten



Ubb. 36. Der Kiffentang. Gemalbe von C. herpfer. Photographieverlag der Photographischen Union in München. (Bu Seite 44.)

verbundenen Bolfsmelodien und Bolfs= noch erhaltenen wieder zusammengefügt, durch tatfächliche Ubung neu belebt. Es

Überbleibsel alter Tänze und der damit in Übung gekommen, von denen der in feinen Gruppenformen außerordentlich reigtrachten gesammelt, die nur in Bruchftuden volle Dalbans wohl die Rrone verdient (Abb. 35). Die Mufit diefes Tanges erinnert bann por allem bas burch wiffenichaftlichen in Rhythmit und Melodieführung auffallend Sammeleifer por dem Untergang Bewahrte an Die fteirischen Balger Schuberts. 3m übrigen befigen wir bereits aus dem Jahre ift gerade bie gebilbete Jugend, bie mit 1820 eine Sammlung von 400 ichwebischen



Abb. 37. 3molf Figuren ber Allemande. Aus bem Bert:

Begeifterung biefe alten Bolfstänze wieber aufgenommen hat, fo daß die Balle mit ihren herkömmlichen Tänzen gar nicht mehr beliebt find. Besonders wertvoll ift, daß mit den alten Reigen auch die alten farbigen Bolkstrachten zu neuer Beliebtheit gelangen. Das wirft wiederum auf die Runftstiderei ein, fie ihrerseits auf eine echt nationale, bodenständige Runft. Bis jest

Bolfstangmelodien. Unter ihnen verdient ein Elfenreigen Erwähnung, ber noch zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts in Wislanda beliebt war. Wie die Mehrzahl der Bolks= tange gerfallt er in mehrere Runden und tann fo als Beifpiel für den Gefamt= charafter bienen. Er hebt mit einem all= gemeinen Ringtang an, bei beffen Schluß Junglinge und Madden fich in zwei Grupfind ichon etwa dreißig folder Tangreigen pen teilen. Der zweite Teil besteht nur aus zierlichen handbewegungen, während malerischen Stellungen ber Schwerter überbeim britten zum Tangen auf ber Stelle die Arme eingestemmt werden. Dann folgen Berbeugungen gegeneinander, die mit einem Spiel der freien Urme abwechseln. Den Schluß bilbet ein Drehtang, ben jeder für

geben. Die Bewegung machft aus einer anfänglich langfamen zu einer schnelleren und endigt mit bem Gegeneinanderschlagen ber tonenden Baffen. -

Sehr beliebt, aber auch eine hohe Be-

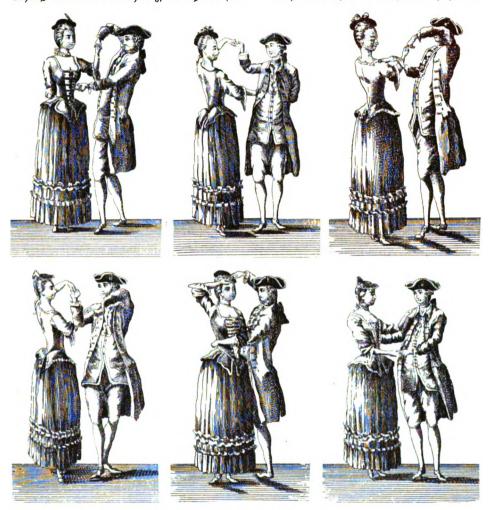

Positions et attitudes de l'Allemande, Paris 1768. (Bu Seite 48.)

fich auf seinem Plate ausführt, bis sich wieder die Baare finden.

Von hoher Schönheit find die alten "Schwertertänze", über die bereits Olaus Magnus in seinem 1555 zu Rom erschienenen Buche über die Gewohnheiten und Sitten ber nordischen Bolferschaften berichtet. Wir benken an Tacitus, wenn mime, die an die Gewandtheit und Auswir lefen, wie dieser Tang mit Rampf- bauer ber fieben baran beteiligten Tanger bewegungen beginnt, die aber bald zu die höchsten Anforderungen ftellt.

wandtheit erfordernd, find die "Schwerter= tänge" in Schottlanb. Der Claymore der Sochschotten ift mehr anmutiges Spiel, in bem es gilt, innerhalb ber Bintel zweier gefreuzter Schwerter die Tanzbewegung ausguführen. Dagegen ift ber Schwertertang auf der Infel Bapa-Stour eine Art Banto-



Abb. 38. Auf bem Bege gur Megti. Zeichnung aus C. Spinblers "Elfäsfischen Bilberbogen". (Zu Seite 48.)

hier haben wir die mehr ruhige und malerische Spielbewegung zu Anfang und Ende, während der mittlere Teil des Tanzes sich oft zur tollsten Raserei steigert. Die Schotten sind überhaupt trotz alles presbyterianischen Eiserns leidenschaftliche Tänzer. Benn der Dudelsack lockt, so treffen sich in den Scheuern die schmucken Hochlandsmädchen mit den waderen Burschen zu alten Gesängen, Tänzen und junger Liebe. In der Reihe der Gesellschaftstänze ist Schottland mit der Ecossaise (Schotstisch) vertreten.

Im benachbarten England war der Tanz von alters her beliebt, wie es ja vom old merry England nicht anders zu erwarten ift. Wie viel und wie mannigfaltig wird nicht auch bei Shakespeare getanzt! In der Tat waren zu seiner Zeit alle beliebteren Tänze des Kontinents im

Inselreich hoch im Schwang. Der schönen Maria Stuart nahm man ja die französischen Tänze und Bälle an ihrem Hofe sehr übel, was aber die "jungfräuliche" Königin Englands nicht hinderte, noch in reiseren Jahren trot ansehnlicher Körpersfülle tanzen zu lernen. Unter den Tänzen fremden Ursprungs hat sich in England der



Abb. 39. Ehrentang im Elfaß. Beichnung aus C. Spinblers "Elfaffifchen Bilberbogen". (Bu Seite 48.)



Abb. 40. Beim Tang. Gemalbe von Carl Banger. (Bu Geite 48.)

Diefer, wie icon ber name fagt, urfprünglich maurische Tanz war von Spanien aus letteren nur dadurch, daß die Tänzer ihr überall hingewandert. In England hat Gesicht schwarz färbten und auch im Kostüm er, wie es scheint, seine mimische Bedeutung die orientalische Hervorhoben. Im

Moriste länger erhalten, als sonftwo. eines Rampfes zwischen Chriften und Mauren bald eingebüßt und erinnerte an die



Mbb. 41. Tangfaal in einem ichmabifden Dorfe. Gemalbe von B. Bautier. Dit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Bu Geite 48.)



Abb. 42. Landlerpaare auf bem Festwagen ber Jachenauer aus bem Ottoberfestzuge vom Jahre 1835. Rach einem tolorierten Berte, 1835. (Bu Seite 48.)

übrigen bestand der Tanz hauptsächlich aus tollen Sprüngen, die um so lärmender wirkten, als die Tänzer sich Glöckhen an die Beine banden. Wie lebhaft das Stampfen dabei war, geht daraus hervor, daß man der Übung dieses Tanzes Podagra und Gicht zuschrieb.

Bon Englands nationalen Tangen ift ichlieflich alle Junglinge und Mädchen

die fogenannte Anglaife in das Repertoire der allge= meinen Befellichaftstänze übergegangen, wo wir ihr nachher begegnen werden. Eigenartiger und auch liebenswürdiger ift ber "Riffentang" (Cushiondance) (Abb. 36), der noch heute im Familienkreise ge= legentlich zur Aufführung fommt. Er erinnert in mancher Sinficht an bei uns noch heute übliche Pfänderspiele, zumal da= bei nicht nur ein rotfammetnes Riffen, fonbern auch bas Ruffen eine



Mbb. 43. Lanbler. (Bu Geite 48.)

wichtige Rolle spielt. Es pflegt nämlich ein aus dem Kreise aller hervortretender Tänzer das Kissen vor sich hinzulegen und mit seststehenden Bersen sich eine Tänzerin zu wählen, die auf dem Kissen knieend einen Ruß empfängt. Die Dame setzt in gleicher Beise den Tanz mit einem herrn sort, die Schlieblich alle Singlinge und Mädchen

aufs Kiffen und zum Küffen kommen.

Das Ruffen hat beim Tang früher überhaupt eine wichtige Rolle gespielt und ware feine Wiedereinführung vielleicht ein geeignetes Mittel, bem heute fo beliebten Sich= druden der jungen Berren bom Tange ein Ende gu machen. In der vierten Szene bes erften Aftes feines "Beinrichs VIII.", in ber Chakefpeare überhaupt eine gewiffe Ber= anlagung zum Don Juan zeigt, übt diefes Rugrecht

selbst der König, der zu Unna Bullen | Denn alt war die Sitte. Im Mittelsfagt: "Unziemlich wär's, zum Tanz Euch alter geschah die Tanzaufforderung übersaufzufordern und nicht zu küssen." Allers haupt durch den Kuß, wie zahlreiche

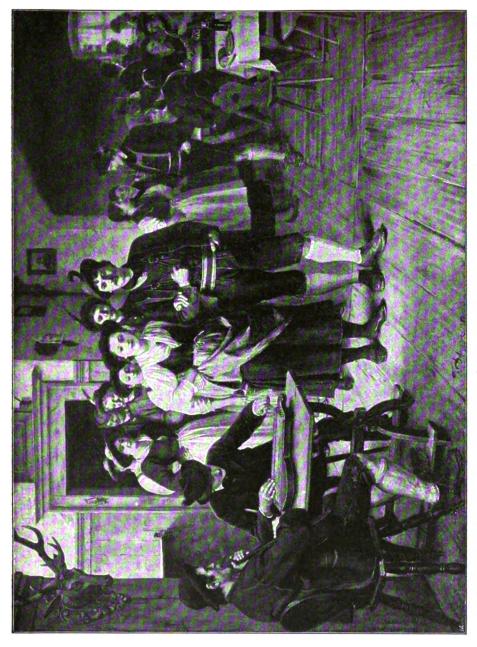

Bor dem Tang. Gemalde von Franz Defregger. Rach einer Originalphotographie von Franz, hanfflaengl in Munchen. (Zu Seite 48.) Mbb. 44.

bings bekennt er im gleichen Busammenhange die Schönheit und Jugend feiner Tangerin, wobei es bann nicht ichwer fällt, alten Sitten treu zu bleiben.

Reigengefänge beweisen, wie wir auch in ber Bilberfolge ber Bochzeitstänzer von Albegrever (Abb. 30) feben können. Bom Ruffen ließ man fogar nicht bei ben Batrigier=



Mbb. 45. Die Schuhplattler bes Schlierfeer Bauerntheaters. (Bu Geite 48.)

bällen, wo die Steifheit und Unnahbarkeit der Damen überhaupt, wie es scheint, mehr in den schweren Gewändern begründet war. Jedenfalls erzählt der bissige Franzose de Montagne, daß er auf einer Hochzeit in der Familie Fugger zu Augsburg gesehen habe, daß die Paare sich nicht nur bei der Tanzaufforderung küßten, sondern daß sich der Herr sogar nach Beendigung des Tanzes seiner Partnerin zuweilen auf den Schoß setze. Das wäre ja nun weniger zur Nachahmung zu empfehlen. Für den Kuß aber hatte sogar das Zeits

alter bes Bedantismus Sinn, wie bie Ausfüh= rungen Gottfried Tauberts in feinem 1717 gu Leipzig ericienenen Buche "Recht= schaffener Tantmeifter und gründliche Erflärung ber Frangofifchen Tangfunft" beweifen : "Gine Dame von Berftand und Esprit, so nicht weniger als an= dere feusch und guchtig. bedeutet, daß ihr ein Ruß um nachfolgender dreifacher Urfache willen im geringften fein Macul weder im Gemiffen noch in der Fortun zu mege bringen fann, nemlich: 1. Weil es das Spiel fo mit sich bringt, 2. weil ehrliche Leute das ben seyn, und 3. weil es andere auch thun und leiden müssen. Ob sie sich daher schon anfänglich aus Schamhafftigkeit, weil sie bergleichen Leckerey ungewohnt ist, ein wenig weigert und ihren Nachbar freundslich bittet, daß er sie damit verschonen wolle; so leidet sie es doch endlich, wenn sie siehet, daß es nicht anders ist und wehret sich nicht närrisch." Ohne behaupsten zu wollen, daß diese Ausführungen von zwingender Logit sind, glaube ich doch, daß sie auch heute noch, wenigstens die

männliche Jugend, überzeugen werden. Bielleicht auch die weibliche.

Rehren wir von biefer Abschweifung zu unferer Betrachtung nationaler Tange gurud, fo haben wir in England noch ben "Schiffsjungentang"(Hornpipe) zu erwähnen, der weit mehr Gewandtheit und Rraft erfordert, als es äußerlich scheint. Befonders anftrengend ift das Schlenkern der Beine. während ber Oberkörper mit über ber Bruft ber= freugten Urmen in ftetfer, gerader Haltung verharrt.



Abb. 46. Salzburger Aufundab. (Bu Seite 49.)

Den Seemannscharafter mabren auch bie Bolfstänze in Solland, beffen Befellichaftsleben im übrigen, wie die gahl= reichen Bilber und Stiche feiner bilbenben Rünftler beweisen, mit dem deutschen die größte Uhnlichteit befaß.

Sier in Deutschland hat dem Boltetang bas Schelten ber Sittenrichter bes sechzehnten Jahrhunderts nicht viel schaben tonnen, fo traftig und energisch auch manche Brediger, die hier gang andere bachten, als Luther felber, gegen ben Tang por-gingen. Hatte Luther felber bem Tang

wie echt volkstümlich bemertt, daß, "wenn Sünden und Lafter dabei vorgehen, es nicht dem Tant, fon= bern ben unordent= lichen Begierben ber Tantenden zuzuschreiben fei", fo führten die Beiftlichen einen um fo energischeren Rampf "wider den Tangteufel, d. i. wi= ber ben leichtfertigen, unverschempten Belttang und sonderlich wiber die Gotts Rucht und ehrbergeffenen Nachttenze". Dag bie derbe Schilderung ei= nes folden Giferers: "So geschiehet nun so sold schendtlich.

bilder altdeutschen Bolkstums, altgermaninoch das Wort geredet und ebenso richtig schen Glaubens. Dem forperlichen Elend

Abb. 47. Der hammeltang ju horneberg. Lithographie aus bem Bollstrachtenmufeum gu Berlin. (Bu Seite 49.)

unverschämt ichwingen, werffen, verbreben und vertobern von ben Tantteufeln, fo geschwinde, auch in aller Sobe, wie ber Bawer den flegel schwingt, daß bisweilen den Jungfrauen, Dirnen und Mägden die Rleider biß über den Gürtel, ja biß über ben Ropf fliegen", nicht völlig ungerechtfertigt war, beweisen die zahlreichen Berbote von Städten und Regierungen. Aber ge-wiß mare auch in Deutschland mit ben milbern Sitten ber Neuzeit eine Beredelung unferer Boltstänze eingetreten, wenn nicht der dreißigjährige Rrieg so zerstörend über unfer Baterland hereingebrochen mare.

Während die Kriegsfurien im Berein mit Seuchen, Lastern aller Art, mit Mord

der bofen Beit folgte der geiftige Bahn: das Wort "Hegentanz" bekommt jest jene entfetliche Bedeutung, der fo manches blühende Menschenleben geopfert murbe.

Kluren Deutschlands gerstampften, verlernte

bas Bolt bas Tangen. Nur den Rinder-

augen und Rinderseelen tat bie gräfiliche

Beit nicht fo weh. Die Rleinen fpielten,

wie sie immer gespielt, und in zahllosen

Rinderliedern und Rinderspielen hat fich benn

auch bis auf heute ein Abbild der älteren

Beit erhalten. In den von den halb-

gerfungenen Berfen oft nur ichlecht ertlär=

ten Bewegungen erkennen wir oft die ver-

findlichten Erinnerungen an alte mimifche

Tange. In diesen fieht der Forscher Ab-

Aber das alles hat ja die noch ungebrochene Rraft unferes Bolfes übermun= ben. Dagegen Mafft seit jener Beit ber noch immer unüberbrudte Rig zwischen Bolfsbrauch und Gesellschaftssitte. die Überwindung der Fremblanderei in Runft und Literatur hat da keine Hilfe gebracht. Bie bei uns, im Gegenfat ju andern Bolfern, die Bolfstrachten nicht gesellschaftsfähig sind, so ift auch unser Boltstang für die Bergnügungen ber Gesellschaft nicht mehr brauchbar geworden. Es ift und Brand in dreißigjährigem Tang bie bezeichnend, daß unsere "Gesellschaft" die

alte "Allemande" (Abb. 37) erst von Frank- zumal in abgelegenen Gegenden fich den reich guruderhalten mußte, an bas fie mit Charafter bes Boltsfestes gludlich bewahrt bem Reichsjuwel Elfaß gekommen war. Ja man hat fie bei uns nicht einmal wieber fie im Auslande natürlich hatte verlieren muffen.

Das Bolk hat sich allerdings seine Tangluft nicht lange verfummern laffen, nur daß die kleinern mimischen Formen zugeht, als beim Geschwindwalzer unserer immer mehr verloren gingen. Es mare Ballfale, tommt baber, bag Gambrinus

(App. 38, 39).

In ben Grundzugen gleichen faft alle mit jenen foftlichen Liedern verbunden, die unsere heutigen Bolfstanze, fo mannigfach fie auch in Einzelheiten und Begleiterschei= nungen fein mogen, bem Balger, ber ja auch vielerorts ber "Deutsche" genannt wird. Dag es babei meift gemächlicher



Abb. 48. Borführung bes hopfenerntefesttanzes mährend der Unwesenheit Franz' I. und feiner Gemablin Raroline Mugufte am 6. Muguft 1833 in ber Rreisftabt Saa3. (Bu Geite 49.)

hier die höchste Zeit das Beispiel Schwedens nachzuahmen; benn aus den Tang= falen der Großstädte verpflangen fich die einförmigen Gesellschaftstänze immer mehr auf die Dorftangboden, wo die alte Art als läppisch und bäurisch erscheint. Bei unseren elfässischen Rilben (im Unterelfaß "Megti") zum Beispiel fieht man gar feine eigenartigen Tange mehr, tropbem die GI= fässer und zumal die schönen Frauen des Beinlandes ausgezeichnete Tänzer find, plattler" (Abb. 45) oder "Harenschlager", wenn fie auch den Ruf nicht haben, den einst der "Bogel hupf auf d' Höh'", wie der die frangösische Gesellschaft den Lothringern spendete. Dagegen hat die elfaffische Rilbe und wie fie alle fonft noch beißen mogen.

um etliches runder und schwerfälliger ift. als Bacchus ober gar die ichwärmenden Champagnergeister, die im Straußischen Balger burcheinander wirbeln.

Bor allem finden wir den Balger als Untergrund des Tanges im füddeutschen Bebiet und in den Alpenlandern : der "Schwäbifche", ber "Steirische", ber "Baprifche", ber "Länderer" (Abb. 42, 43), wie der "Zweitritt", der "Fuegtang", wie der "Schuh-"Aufundab" (Abb. 46) und "Hoppetvogel"

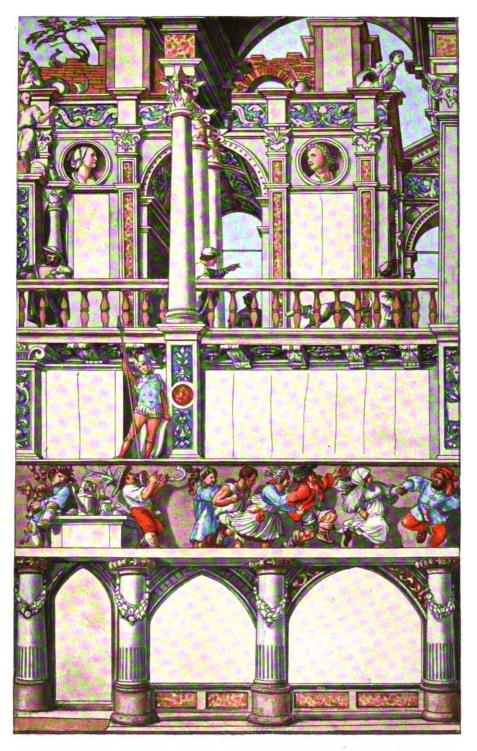

Abb. 49. Faffabenmalerei bes haufes: "Zum Tany" in Bajel. Entwurf von hans holbein. Nach bem Aquarell im Königl. Kupferftichtabinett zu Berlin. (Zu Seite 37.)

Bei allen ift die eigentliche Tanzbewegung eine ähnliche. Das Temperament ist natürlich beim Salzburger "Aufundab" (Abb. 46), bei dem jedes tanzende Paar ein bestimmtes Brett nicht verlassen darf, ein anderes, als beim Schuhplattler, wo der Bursch mit Aufbietung aller Kräfte und körperlichen Kunststücke dem sittig sich drehenden Mädchen seine Liebe und Freude ausdrückt.

Der "Hoppetvogel", der noch heute im Salzburgischen gern gestanzt wird, und der leider außer Gebrauch gekommene "Hammeltanz" (Albb. 47) sind Beispiele für die Nachsahmung des Tierlebens. Bei jenem wird der zierliche Rundtanz bei bestimmsten Tönen unterbrochen, wobei dann das Hüpfen der Bögel, das Futtersicharren nachgemacht wird.

Mancher der genannten Tänze weist in mimischer hinsicht eine Fülle von Touren auf, der kein Gesellschaftstanz nahe kommt. Überhaupt ist zu beachten, welche Bedeutung die Bewegung der Arme, der ganze Gesichtsausdruck beim Bolkstanz hat. Schon daraus ergibt sich sein höherer, künstlerischer Wert gegensüber unseren Gesellschaftstänzen, die fast nur Fußtänze sind. Und doch hat bes

reits Dupré, dem seine Zeitgenossen den stolzen Beinamen eines "Apollo der Tanz-kunst" gegeben haben, gesagt: "Tanzen kann man mit den Füßen, schön tanzen aber nur mit den Armen."

Bielfach finden sich auch höher entwidelte Kunstformen des Bolkstanzes, so wenn wir in Bayern vom "Sechser-, Achter-, Zwölfertanz" hören, wobei der Name von der Zahl der beteiligten

Baare genommen ift, die fich bann gang in der Urt der frangöfischen Quadrille hin und her bewegen. Db fie felbständig entstanden, ob fie aus ben Befellichaftstreifen ins Bolt verpflangt find, läßt fich nicht mehr feftstellen (Ubb. 50). Der nieder= baperische "Trummertang" bietet bagegen ein Beifpiel bes Solotanges, bei bem alle Baare fich zu einer großen Runde vereinigen, innerhalb berer jedes allein feinen Tang ausführt, wobei der Beschicklichkeit des Ginzelnen Gelegenheit gur Entfaltung geboten ift. Leider geben alle diese Tänze, wie auch die anmutigen ichlesischen Reigen, immer mehr verloren oder vermögen fich doch wenigftens gegenüber den neueren Gefellichaftstängen nicht rein zu erhalten.

Bielfach haben fich altere Tangformen bei hochzeiten erhalten, wo fie ja auch,



Mbb. 50. Maientang in Banern. (Bu Geite 49.)

4

wie das Abtangen des Brautschleiers, ge= legentlich noch in der "Gesellschaft" bewahrt worden find. Gehr hubich find einige noch jest in Medlenburg gebräuchliche Sochzeit3= tange, fo ber "Schondor und ftolg", eine Quadrille mit zwei Figuren, bei beren erfter vier Berfonen freugweise "fchon burch" tangen, mahrend fie bei ber zweiten mit in die Seite gestemmten Armen "ftolg" einhergeben. Bu Ende ber Festlichkeit tommt bann ber "Großvatertang", auch "Austehr" oder "Rehraus" genannt, bei dem alt und jung, jedes mit einem Birtichaftsgegen= stand bewaffnet (nur Befen find verboten, ba fie Unglud bringen follen), burch bas gange Baus, durch Turen und Fenfter, in den Reller, in die Ställe und auf ben Boben ziehen. Dazu erklingt bann die ergreifend icone Melodie mit bem tief= finnigen Text: "Un as de Grotvare de Grotmoder nahm."

Der hübschefte dieser Hochzeitstänze ist aber ber "Rückelreih", mit dem die eigentliche Hochzeitsseier um Mitternacht beschlossen wird. Bei ihm wird die Braut aus der Gemeinschaft der Unverheirateten "auß-

getanzt". Zwei ledige Burichen faffen die Braut bei den Banden. Um fie ichließt sich der Rreis der Mädchen, diesen wieder umtreifen die ledigen Burichen. Die außere Reihe ift nicht geschloffen, sondern auf der einen Seite reitet ein Buriche auf einer hölzernen Gabel, mahrend ihn fein Nachbar mit Beitschenknallen gum Laufen antreibt. Des gludlichen Brautigams nicht gerade leichte Aufgabe ift es nun, durch diefe Lude zu feinem Frauchen hinzukommen. Sat er endlich sein Ziel erreicht, so muß er nun noch warten, bis es auch ben ber= heirateten Frauen unter ben Festteilnehmern gelungen ift, in ben Rreis zu gelangen. Das Gefreisch und die ausgelaffene Frohlichkeit, die diesen vielleicht an ben Brautraub erinnernden Reigen "verschönern", auszumalen, überlaffe ich der Bhantafie ber Lefer.

Andere Tänze wieder knüpfen an geschichtliche Geschehnisse an. Am bekanntesten
ist der "Schäfflertanz" (Abb. 51) in München, der bis zum Jahre 1350 zurückzuversolgen ist und noch heute alle sieben Jahre zwischen Sonntag nach Dreikönig und



Mbb. 51. Der Schäfflertang gu Munchen.

Kaftnacht - Dienstag auf ben Strafen getangt wird. 2118 im genannten Jahr der "schwarze Tod" burche beutiche Land ging und ungezählte Scharen niebermähte. ba hatte alle Welt Mut und Lebensfraft perloren. Den Mün= dener "Schäfflern" b. i. Böttchern mar es vorbehalten, bem Tod ihre Berachtung tangend zu zeigen und so in harter Reit das Recht des Lebens: mutes zu beweisen. Roch zu Anfang bes XIX. Rahrhunderts



"Solgapfeltang" (Abb. 52). Noch manche mit Bolfsbräuchen berbundene Tänze ließen sich aus unserm Baterlande anführen, doch fommt es ja weniger auf Bollftanbigfeit an, als auf ben hinmeis auf diese Mannigfaltigfeit und Schönheit eines Bolksgutes, bas jest noch gerettet werden tonnte. Und es ware ber Rettung wert im Interesse der Beimatliebe, wie in dem der Tangfunft. Der Beimat= liebe, insofern diese Gebräuche gur Berschönerung der Beimat und des Landlebens beitragen und fo dazu helfen, das junge Bolk vor der Landflucht in die Städte zu bewahren; der Tangfunft aber,



Mbb. 52. Der Bolgapfeltang in ber Bfalg. Farbige Lithographie aus bem Boltstrachtenmufeum gu Berlin.

tretang, "ber große Achter" genannt, ber bindung fteht mit bem Leben und bem Empfinden bes Gingelnen.

#### 2. Die flavifden Bolfer.

Mit leidenschaftlicher Liebe hängen die flavischen Bölfer am Tange. Sinnliches Temperament und forverliche Beichmeibiafeit haben bagu ebenso beigetragen, wie die Gesamtkulturlage, nach der bas eigentliche Bolf fich wenig um die Sorgen und Aufgaben bes öffentlichen Lebens fummert. Um so freudiger gibt man fich den Bergnügungen ber Befelligfeit bin. Um reichften ift ber Tang bei ben Tichechen ausgebildet, bei benen überdies die Berbindung von Tang und Lied jene innige geblieben ift, die fie einft überall mar. Die Abgeschloffenheit biefes Bolfes von der Ent= widelung ber Besamtfultur hat auf unserm Bebiet die segensreiche Folge einer gang außerordentlich ftarten Ausbildung von Nationaltänzen gehabt. Alfred Waldau, ber Erforicher des böhmischen Tanges, gahlt nicht weniger als 136 bohmische National= tange auf, von benen bie meiften bereits alten Ursprungs find. Die enge Berbindung nationaler Sitten und Gebräuche hat es mit sich gebracht, daß die böhmischen Tänze für die Allgemeinheit nur wenig Bedeutung gewonnen haben. Nur einer der weil hier der Tang noch wirklich in Ber- jungften, Die Bolka (Abb. 53), ift fo fcnell



Abb. 53. Bolla. Beichnung von Gavarni.

zum verbreiteten Gesellschaftstanz geworben. daß sie nicht einmal mit einem Liebe in Berbindung gebracht worden ift und auch in ihrer Heimat im Salonstil getanzt wird. den fie draußen erhalten. Bon einigen dem Namen nach fehr befannten geschichtlichen Tangen, wie ber Sufitsta (Suffitentang) find une nur die Lieber, Gefange von tieffter Frommigfeit und bufterfter Delan= colie erhalten. Auch bei vielen anderen Tangen ift die Mufit von feierlichem Ernft ober von weicher Schwermut, die bagu gehörigen Texte dagegen voll ungebundener Lebensluft und heiterer Schelmerei. Den= felben eigentumlichen Biberfpruch zwischen Inhalt und Form zeigt ber sogenannte "Totentang", ber bei faft allen flavischen Bölfern fich findet. Ein eigentümlicher Brauch, der dem Empfinden unserer Raffe gar nicht verständlich werden will, diefes Svielen mit der Todesvorstellung. Denn ein junger Mann oder ein Mädchen spielt hier den Leichnam, verharrt steif und starr bei den komischsten Sprüngen, die geradezu eine Karikatur der Trauer um ben Berftorbenen barftellen. Alle Berrungen und Berichiebungen läßt fich der ftarr Da= liegende gefallen, bis ihn die gur Beloh= nung reichlich gespendeten Ruffe ber Tangerinnen aus diesem Bustande aufweden.

Man wird es taum fertig bringen, diese seltsamen Gebräuche als Naivität aufzusaffen. Gine solche liegt bagegen in ber Aufführung recht munterer Tanze zu Kirschenliedern. So wird zum "Hüpftanz" ein melodiöses Marienlied gesungen, das als Beispiel hier angeführt werden mag:

"Mutter vom heil'gen Berg, Du bist an Bracht so reich! Mutter vom heil'gen Berg, Du bist an Hulb so reich.

D, fei uns gnabig, wir Ballfahrten gern im Leng Nach beiner heil'gen Soh', Bur Engelresibeng!

D bitt' für alle Leut', D bitte auch für mich! Mutter vom heil'gen Berg, Mein Liebchen rühre bich!"

Diese Volkstänze haben sich hier gegen alle frembe Einsuhr zu behaupten gewußt, tropdem diese im achtzehnten Jahrhundert von der Prager "Tanzmeisterzunst" mit allem Eiser betrieben wurde. Und das ist ein Glüd des Tschechenvolkes; denn die Tänze bilden gewissermaßen seine Literatur. Man kann sie geradezu als "Volkslieder" bezeichnen. —

Im Gegensatz zu den böhmischen sind die polnischen Nationaltänze sast alle zu Gesellschaftstänzen geworden. Doch muß allerdings gleich hier gesagt werden, daß die "Wazurka" (Abb. 54) wie die "Craco-vienne" unserer Salons nichts von der leidenschaftlichen Innigkeit besitzen, die sie in ihrer Heimat zum glühenden Ausdruck der Liebe und Frauenverehrung macht.



Mbb. 54. Magurta. Beichnung bon Gabarni.

Getreuer hat sich die "Polonaise" er-Diefe auffällige Berbreitung ber polnischen Tänze findet ihre Erklärung wohl mehr in ber Berftreuung ber polnischen Gesellschaft unter bie aller Länder, zumal die Frankreichs, wobei nicht verfannt werden foll, daß die rhythmische und musikalische Schönheit sie völlig recht= fertigt.

Auch in Rugland wird viel und mannigfach getangt. Auch hier ist der Nationaltang eine Berfinnbilbung Liebeswerbens, bes Flebens, Berfagens und Gewährens. 3m "Taubentang" (Bo=

bulez) und im "Ro= fat", die am be= fannteften geworden find, haben wir eine finnlichere, weichere und eine fraftigere, leidenschaftlichere Form des immer anmutigen Spieles.

Auffallend reich Tänzen und Spielen ift Bos= nien, und fie find um fo inter= effanter, als fie in treuer Überlieferung aus der Antike her= ausgewachsen fein icheinen. Den Glanzpunkt jedes Feftes, jeder ge= felligen Zusammen= funft bildet der

Kolo, ein nationaler Reigentanz von fast die Friska mit ihren wilden Bewegungen unbeschränkter Mannigfaltigkeit der Bewegung. Billfürlich jum Reigen geordnet tangen ihn Burichen und Mädchen zu ben endlofen Melodien der Bolfsmusikanten, die babei in ber Mitte bes Reigens figen. In ganz ähnlicher Art sind die Nationaltänze der Walachen, Siebenbürgen und Kroaten, während das neue Griechenland den ausgesprochenen Tänzen pantomimische Spiele wie ben "albanefischen Räu= bertang" vorzieht. Die Türken find der orientalischen Überlieferung auch in Europa treu geblieben und halten jede heftige forperliche Bewegung bei sich selbst für unziemlich. Um fo unentbehrlicher find

Tänger und Odalisten (Abb. 55). Enger mit dem Bolt verfnüpft ift der religiofe Tang "Sema", ben die Drehberwische Dienstags und Freitags nach einer Roran= lefung mit Befang in der Mofchee auf-Die mohammedanische Uberliefe= führen. rung fnüpft biefen Tang an den Davids por der Bundeslade. Wenn diefer in Berzückung und Raserei auch nur halb= wegs dem heutigen Derwischtanz geglichen hat, so kann man es der Königin Michal nicht verdenken, daß fie ihrem Gatten darob zürnte.

Bir beschließen unsern Rundgang bei ben

Ungarn, wichtigster Tanz, der Cfardas (Abb. 56), der Musik nach Gemeingut Welt geworden ift, während er als Tang in feiner ur= wüchsigen Leibenschaft nur vom ech= ten Ungar ausge= führt werden fann. Ein Abbild ber Bigeunermufit mit ihrer verzehrenden Sehnsucht, die plotlich in eine rafende Leidenschaft fallen tann, ift auch diefer Tang, beffen erfter Teil im ge= mächlichen Andante einhergeht, während

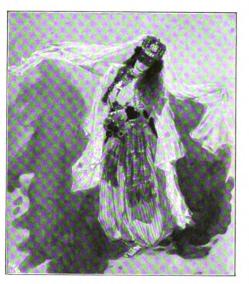

Mbb. 55. Schleiertang einer Obaliste. Beichnung bon 2B. Gaufe.

den Tänger gur höchften Rraftentfaltung fpornt. Wiegt und biegt er fich im erften Teil mehr in finnlichem Bohlgefallen um feine schöne Tängerin, so wird er im zweiten Teil, wie der fpielende Bigeuner, ein Improvisator, ein Improvisator der Rörperbewegung, in der er Luft und Schmerz, die leidenschaft= lichfte Liebe wie haßerfüllten Born ausbrudt. Im Salon wird ja diefer Tang mit weniger Larm ausgeführt, die Starte der Leidenschaft, die völlige Singebung des Tänzers bleibt aber dieselbe

Erwähnung verdient auch ein mertwürdiger hiftorischer Tang ber Ungarn, ber ben feltsamen Ramen: ber "Dreihun= ihnen die Darbietungen der öffentlichen dertwitfrauentang", führt. Er ift ein Begrabnistang, beffen Urfprung auf ein großes Bergunglud gurudgeführt wirb. Ein siebenbürgischer Fürst, der das Bergwerk besessen, habe die Frauen der verungludten Manner zu einem Gaftmahl geladen und sie so lange mit Wein bewirtet, bis er sie alle dreihundert zum Tangen ver-Dann habe er, wie ber leitet habe. "Dacische Simplicissimus" (1683) berichtet, ju ben Magnaten, die er zu Gaft gelaben hatte, gesagt: "Ihr Herren, das ist ein rarer Tang, und werdet euer Lebtag nicht dreihundert Witfrauen auf einmal fo luftig und tangen gesehen haben, als ihr bereits Worauf ein groß heulen und sehet. Beinen fich erhoben, weil fie vernommen, daß ihre Männer durch den Ginfturg des Bergwerks ums Leben tommen. Er hat ihnen aber getroft zusprechen laffen, in furgem fie alle wieder auf einmal zu verheiraten, und mit Geschenken von fich gelaffen."

Die Musik zu ben ungarischen Tänzen wird nur von Zigeunern ausgeführt. Diese sind nicht nur die leidenschaftlichsten Raturmusser, die wir kennen, sie sind auch hervorragende Tänzer. Allerdings haben die Borsührungen, mit denen sie uns bei Kirmes- und Bogelschießsesten ergöhen, ebensowenig mit ihren eigentlichen Bolkstänzen zu tun, wie die oft recht ansechtbaren Körperverdrehungen, mit denen sie im Orient, vorzugsweise in der Türkei und

in Agypten ihren Lebensunterhalt verdienen. Die befannten "Eier- und Strobhalmtange", die fie bei une oft feben laffen, find mehr apmnastischer Natur und ausschließlich für biefen Zwed ber Aufführung vor Fremben bestimmt. Ihr Lieblingstanz scheint die "Gitana" (Abb. 57), die einer der häufig= ften Bühnentanze geworben ift, ju fein. In allem Wesentlichen gleicht er ben spanischen Tangen. Daneben ift ein Besamttang beliebt, der einen allerdings fehr abgeschwächten, religiöfen Untergrund zu haben scheint, ba er nur beim Aufgang ber Sterne aufgeführt wird. Bei ihm ftellen sich die Tangenden in zwei Reihen auf und führen nun mit aufgehobenen Armen ein anmutiges Gegeneinander ber Bewegung aus, ein Sichnähern und -fliehen der Tänzer, bis endlich die Baare fich ergreifen und im gludlichen Berein bas Liebesspiel gu Ende führen.

# 3. Die romanischen Bölfer.

Am bedeutsamsten für die Entwickelung des modernen Tanzes sind die romanischen Länder geworden. It alten dadurch, daß in ihm sich zuerst das Leben aus der unfreudigen Anschauung des Mittelalters besteite und nach dem Borbilde der Alten die Psiege des Körpers und der Schönheit seiner Bewegungen zum erstrebenswerten Ziele machte. Außerdem verdanken wir



Abb. 56. Cfarbas auf einer ungarifchen Bauernhochzeit. Aufnahme von M. Belei. (Bu\_Seite 53.)



Abb. 57. Tangende fpanifche Bigeuner auf bem Lucian-Damenjour im Cophienfaal gu Bien Beichnung von 2B. Gaufe. (Bu Geite 54.)

die weitere Entwickelung vermochte es aller= bings feine anfängliche Bedeutung nicht gu bemahren. Die emigen Rriege und innern Bwiftigfeiten, die bas icone Land gerfleischten, verhinderten nicht nur jeden politischen Ginfluß auf die Gesamtentwickelung, sondern untergruben auch die Wirksamkeit des gesellschaftlichen Lebens für die Gesamt= fultur.

Spanien hat zwar im allgemeinen auf bas Leben ber eigentlichen Befellichaft wie auf die Gesamtentwickelung der neuern Rultur fast gar keinen Ginfluß gehabt. Gleichwohl ift es für die Tangtunft das fruchtbarfte Land bis auf den heutigen Tag geblieben. Die Tangleidenschaft des Bolfes hat hier ftets neue Bebilde von höchster Schönheit und größter Ausbrucksfraft ge-Für den ausgesprochenen Befell= schaftstanz waren allerdings alle diese Tänze viel zu schwierig, zu naturwüchfig. Dazu mußten fie erft zurecht geftutt, gemilbert, der perfonlichen Improvisationskunft des Einzelnen entzogen und nach feststehenden

Italien die Neubelebung des Balletts. Für dem das geschah, ist der fast immer übliche, daß von Runfttangern die Bolfstange ins Ballett aufgenommen wurden und bon dort vereinfacht in die Gesellschaft über= gingen. Im Gegenfat zu anderen Ländern hat aber ber spanische Bolkstang bis auf den heutigen Tag feine bezaubernde Schon= heit bewahrt, und die wildwachsende Blume überstrahlt in Form und Farbe ihre forafam fultivierte Schwefter.

Das eigentliche Rulturland des neuen Tanges aber ift feit einigen Sahrhunderten Frankreich geblieben. Gewiß fehlt es dem frangofischen Bolte auch nicht an eigentlichen Nationaltänzen. Aber auch diefe find fruhzeitig von ber Befellichaft aufgenommen und umgebildet worden. Biel bedeutsamer jedoch ift es, daß ber festfrohe frangofische Sof überall Tängen aufnahm, was er für verwendbar hielt, daß die frangofischen Tangmeifter diefe Wildlinge hegten und "veredelten", indem fie fie ben Regeln anpagten. In dieser meift vereinfachten Form, die gewiß vornehmer und meift auch wohl anftändiger, Regeln gestaltet werden. Der Weg, auf dafür aber auch weniger frisch und ausbrudevoll ale bie ursprüngliche ift, gingen die Tange bann in den Befit der Befellschaft der Welt über. In dieser Form fanden fie zumeist auch Aufnahme in der "Gesellschaft" ihrer Beimat, die bie Schonheit ihrer Sprößlinge erst dann gelten ließ, wenn fie von ben frangofifden Schulmeiftern zurecht gedrillt worden maren.

Dieser allgemeine Überblick gibt die Erflärung dafür ab, daß wir im folgenden hauptfächlich die spanischen Tänze betrachten werden, daneben die wenigen italieniichen Bolfstänge, mahrend wir ben Tang in Frankreich im Busammenhang bei ber Schilderung ber Gesellschaftstänze kennen lernen werden. Für das lettere fei nur bemerkt, daß es auch heute noch in Frantreich zumal in der Bretagne und in der Brovence Bolfstänze gibt. Diefe find aber meiftens ben Befellichaftstängen ber älteren Beit, denen fie feiner Beit als Borbild gedient haben, gleich. Erwähnt sei, daß 1822 in der französischen Deputierten= fammer ein Antrag eingebracht wurde, ber die Regierung aufforderte, das Recht des Landvolks auf den Tanz gegenüber den Ungriffen übereifriger Rlerifer gu ichuten. Ein ähnliches Borgeben ware vielleicht auch in anderen Ländern am Blate.

Um dieselbe Zeit, als in Deutschland ber Beitstang feine erschredenbfte Musdehnung erfuhr, also in der zweiten Balfte bes vierzehnten Jahrhunderts, verbreitete sich auch in Italien eine folche Tangkrantheit, die bort ben Namen Tarantis= mus erhielt. Man schrieb nämlich hier die Tangkrankheit dem Big einer giftigen Spinne, der apulischen Tarantel, zu. Tatfache ift, daß diefer Big, abgesehen von ber Entzündung bes gebiffenen Bliebes, oft auch eigentumliche psychische Buftande, bald Schwermut, bald Tobsucht im Gefolge Im Bolte herrschte der Glaube, daß nur rafendes Tanzen gegen diefen Big Es ist schwer zu entscheiden, wo in diefem Busammenhange die urfächliche, wo die Folgeerscheinung zu suchen ist. Jedenfalls wirkte der Tanz selber wieder wie eine anstedende Seuche, die sich bald über die Grenze Apuliens verbreitete und erst im siedzehnten Jahrhundert ihren Bewegung mannigsaltig durch die eigen-

nur die Ginheimischen, fondern auch Fremde der verschiedensten Nationalität davon ergriffen, sobald fie franke Tanzende anfahen. Die Musik als heilmittel erzeugte den "Tarantellatang" (Abb. 58). Früher gab es feche verschiedene Arten, die je nach dem Charafter der Rrantheit angewendet wurden. Wir kennen zwar die Namen diefer Tange, nicht aber ihre eigentliche Beschaffenheit. Aber noch heute, wo die Krankheit und ber Glaube an fie längst erloschen find, ist die "Tarantella" ber beliebtefte Bolfstanz im Tarentinischen und in Neapel. In musikalischer Hinsicht find diese Tange meift kleine, aber rhythmisch hinreißende Stude, von um fo gewaltfamerer Wirfung, als sie aus anfänglich gemächlichem Beitmaß sich bis zu rafender Geschwindigfeit Oft wird übrigens ber Tang, steigern. der meiftens nur von einem Baare, qu= weilen aber auch von drei Tänzern ausgeführt wird, nur von Tambourin und Kastagnetten begleitet, so daß also nur im Rhythmus, nicht in ber Melodie die zwingende Rraft liegt. Bu Unfang fteben fich die Tänzer eigentlich ganz ruhig gegenüber und trippeln nur den Takt. Allmäh= lich steigert sich die Bewegung zu Wendungen, zu leidenschaftlichen Touren, zu wilden Sprüngen. Die Raschheit des Beitmaßes wächst dabei in einem so furchtbaren Maße, daß die Tänzer wie von einem Damon beseffen erscheinen, oft in völliger Ermattung zusammenbrechen, aber nur, um im nächften Augenblid zu erhöhter Bewegung fich wieder aufzuraffen. Ganze erscheint wie das Abbild des Berlaufs der Krankheit — jest nur ein Spiel, früher furchtbarer Ernft.

In Sizilien ist die Tarantella ein viel ruhigeres Schauspiel. Hier ist die Melodie wesentlicher, als der Ahnthmus, und der Tang erscheint als der Ausdrud des forperlichen Behagens an der finnlichen Bolluft ber Musit. In seiner leidenschaftlicheren Art hat ihn Auber in der "Stummen von Portici" buhnenfähig gemacht.

Voller Behaglichkeit ist auch der "Siziliano" (Abb. 59), der fast den Charafter eines "Ländlers" hat, wie er benn auch ber Lieblingstang der sigilianischen Bauern ift. Im Sechsachteltakt gehalten, ift die Höhepunkt erreichte. Damals wurden nicht tümliche Berteilung der Zeitwerte. Dieser rhythmischen Eigenart wegen hat der Sizi= liano vielfach Aufnahme in die Runftmusit gefunden, wo er fich in vielen älteren Sonaten als "langfamer" Sat findet.

Mit wilder Bewegung bes gangen Rörpers wird dagegen der romifche "Sal= tarello" (Abb. 60) in vielfach gewunde= nen und verschlungenen Bangen gur Buitarre getangt. Bum Schluß fei noch die "Forlana" (Abb. 61) ber Benezianer genannt, die mit ihren leicht bewegten

hunderte ift Spanien ein berühmtes Tangland gewesen. Seute ift es das einzige Land, in bem der Tang nicht nur Bergnugen, fondern Lebensäußerung ift. Deshalb ift er auch mit allen öffentlichen und privaten Beranftaltungen unlösbar verbunden. Für die firchlichen Feste haben wir es bereits oben erwähnt. Nachzutragen ware noch, daß auch die "Noche buena", wie die "heilige Racht" in Spanien beißt, im gangen Lande mit Tangen gefeiert wird.



Mbb. 58. Tarantella. (Bu Geite 56.)

Melodieen der Lieblingstang der Gondolieri Im Theater folgt faft immer auf die ist. Wer Benedig besuchte, hat sich wohl auch an diesem originellen Tange erfreut.

Aus den Briefen des alteren Plinius erfahren wir, daß im alten Rom tein Gaftmahl für vollfommen galt, bei bem neben Auftern und feltenen Gifchen die "gadi = Tängerinnen" fehlten. tanischen Das alte Bades ift aber das heutige Cadir, und wie von ben Benugvirtuofen ber römischen Raiserzeit der spanischen Tangerin ber Preis zuerkannt wurde, fo auch

eigentliche Borftellung ein Ball. Gingig bafteben burfte es, bag auch bas Barlament fich dieser allgemeinen Tangluft nicht zu entziehen vermag. In San Sebastian wird jedenfalls heute noch der Provinzial= landtag mit einem Tang eröffnet, mas weder der Burbe noch dem friedlichen Bertragen der löblichen Abgeordneten Gintrag thut. Aber was bedeutungsvoller ift, auch bie Trauer ichließt ben Tang nicht aus. Oft genug bilbet er fogar einen Teil der Begrabnisfeierlichkeiten. Go berichtet ber Baron Ch. Davillier, ber gemeinfam mit im heutigen Bariete. Durch alle Jahr- Guftav Dore Spanien durchreifte, folgendes

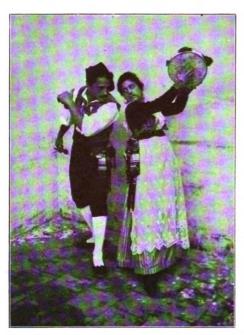

Mbb. 59. Der Sigiliano. (Bu Seite 56.)

Erlebnis. In einer einsamen Strage eines fleinen Städtchens in Balencia vernahm er plötlich die Tone lebhafter Tangmufik. Da er auf der Strage nichts bemerkte, trat er burch die angelehnte Ture in ein Dort lag auf dem Tisch, Bauernhaus. wie zu frohem Feste geschmudt, die Leiche eines fleinen Madchens. Während die Mutter zu Säupten des Kindes ihrem Schmerze Tranen lieh, führte ein junges Baar leibenschaftlich bewegte Tange auf, denen alle "Leidtragenden" mit gespannter Aufmerksamkeit folgten. Dem erstaunten Fremden wurde die Erklärung, daß das unschuldige Rind ja jest mit den Engeln im himmel sich freue, ein Tanz hier auf Erden also wohl auch angebracht fei.

Der Spanier ift immer und überall jum Tangen bereit, beim Beschäfte auf dem Markt, wie zur Abwechslung mit ben frommen Gebeten auf feinen Ballfahrten. Er bedarf dazu feiner langen Borbereitungen. Der Tang ift hier immer Improvisation, Ausfluß eines Bedürfnisses, Ausdrud ber augenblicklichen Stimmung. Bahrend bei uns fich die Ballveranftaltungen bis ins fleinfte Dörfchen erftreden, tangt ber Spanier am liebsten unter freiem Simmel oder

irgend einer fleinen Aneipe, wo die wenigen Tische und Stühle schnell an die Wände gerückt find. Die Rastagnetten ober bie bastifche Sandtrommel, der Pandero, find ftets gur Sand, eine Buitarre findet fich im armften Winkel. Sonft ift schnell ein blinder Bettler, wie sie ja in diesem bluten= reichen Lande ber glühenden Sonne fo unendlich häufig find, gur Stelle, ber für fargen Lohn aufspielt.

Sicher beruht diese grenzenlose Liebe zum Tang, wie die hohe Runft feiner Ausführung auf der Anlage bes Boltes. Aber wir muffen doch auch hier baran denten, und das ift die ernfte Seite biefer fo fröhlichen Erscheinung, daß bei der völligen Unselbständigkeit des spanischen Bolkes im staatlichen und religiösen Leben, bei der fürchterlichen Unbildung der meitesten Rreise eine Teilnahme für ernste Dinge faum vorhanden ift. Es fteht auch fest, daß gerade zur Beit ber heftigften staatlichen und firchlichen Bedrückung am meiften getangt wurde. Bielleicht hat beshalb hier die Rirche nie fo gegen den Tang geeifert, wie in anderen Landern. Wie Metternich es für feine Rudwärtspolitif am gunftigften hielt, wenn die Bolfer fich "amufierten", fo ertennen wohl auch die herrschenden Rreise diefes Landes, daß ihre Alleinherrschaft bann am weniasten bedroht ift, wenn das Bolf von feinen Bergnugungen gang in Unfpruch genommen wird.

Bewiß haben auch in Spanien die firchlichen Giferer nicht gefehlt, die gwar nicht den Tang, aber boch einzelne Tange aufs heftigfte verfolgten. Dann traten eben andere Tange an die Stelle der verbotenen. Aber felbft in ben Beiten ber Inquifition kam es vor, daß Geistliche gelehrte Bücher über den Tang schrieben. So hat der Bater Martin in Alicante ein gelehrtes Wert über die "delicias gaditanas" geschrieben, in dem er den durchaus nicht unwahr= scheinlichen Nachweis führt, daß die heutigen fpanischen Tange im Grunde diefelben find, die bereits das Entzuden der alten Römer bildeten. Gin anderer Briefter, Frangisto Augustin Florenzio, hat 1792 eine "Crotalogia" veröffentlicht, eine Wiffenschaft bes Raftagnettenspiels, die einen mahren Belehrtenftreit über diese hochbedeutsame Frage hervorrief. In recht niedlicher Beise in der erften beften Tenne oder auch in charafterifiert das Berhalten der Beiftlich-

feit zum spanischen Tang ein Siftorchen, das ein frangofischer Reisender des achtzehnten Jahrhunderts berichtet. Der romifche Sof voll Bornes, daß der gottlos wilde Fan= dango in einem fo gut fatholischen Lande noch nicht abgeschafft sei, beschloß, diesen Tang feierlich in ben Bann gu tun. Schon find die versammelten geiftlichen Berren gum verdammenden Richterfpruch bereit, als ein gelahrter Doftor ber beiligen Theologie die Bemerkung macht, um allen Anforderungen der Gerechtigkeit zu genugen, muffe man ben Berbrecher boch nicht ungehört oder beffer ungesehen verurteilen. Der Ginwurf leuchtet ein. Gin fpanisches Tänzerpaar erscheint und beginnt den Fandangotang. Und fiehe ba, fein Ent-Bielmehr glätten fich die rüstungsruf! ernften Gefichter, es leuchtet in ihnen auf, die alten Beine verfpuren eine ungewohnte Lebendigkeit; nur kurze Zeit und ber Saal bes ftrengen Ronfiftoriums hat fich in einen Ballfaal verwandelt, in dem die hohe Beiftlichkeit ein unfreiwilliges Loblied auf den vielgeschmähten Fandango — tanzt. Ob das Geschichtchen eine wirkliche Tatsache berichtet, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es gut erfunden und berichtet insofern die Wahrheit, als auch heute noch alle Rreise ber fpanischen Gesellschaft, die Beiftlichkeit mit eingeschloffen, von glühender Liebe zur Tangtunft befeelt find.

Über die älteren fpanischen Tänze mif= fen wir wenig Bewiffes. Bei der Eroberung des Landes durch die Araber floh man mit feinen Bergnügungen ins afturifche Bergland, von mo später die alten Sitten und Be= bräuche mohl be= mahrt wieder in die rückeroberten Brovinzen herab getragen murden. Feft fteht, daß die alten fpani= ichen Minftrels und Joglares Balladen und Tanglieder ge= dichtet haben, die fie felber nicht nur fan=

gen, fonbern auch tangten. Go hören wir von einem Tang "Rönig Alongo ber Bute", der feinen Namen von dem dazu gehörigen Liede aus dem gehnten Jahrhundert hat. Dann erfahren wir aus ben Berfen ber fpanischen Dichter, insbesondere benen bes humorsprühenden Lope ba Bega und bes weltmännischen Cervantes, manche Tangnamen aus älterer Beit, meift mit dem Musbrud des Bedauerns über ihr Berichwinden. Dahin gehören die "Allemanda", die fich in Frankreich länger hielt; "Gibabina", beren Ramen etwa Tang ber Budligen heißt und vielleicht, wie ber " Turbion", beffen Benennung auf ftarte förperliche Berrenfungen ichließen läßt, mit den Bewohnheiten Roms zusammen= Auch dort liebte man es ja in ber hängt. Raiferzeit, die Säglichkeit zur Ergöpung bes entnervten Bolfes aufzubieten. Bielleicht dürfen wir aber auch baran erinnern, daß auch am Ende bes beutschen Mittelalters fomische Bauernturniere aufgeführt murben. Das Sichüberlebthaben einer Sitte äußert sich eben immer darin, daß fie ins niedrig Romische vergerrt wird.

Sehr beliebt war die "Pavana" (Abb. 62), bei der nach den Worten eines alten Schriftstellers "die Tänzer mit sonderbaren Tritten und Setzen der Füße einer vor dem andern ein Rad machen, beinahe wie die Pfauen, wenn sie sich brüften, als wovon

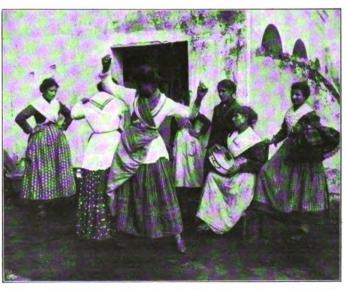

Mbb. 60. Caltarello tangenbe italienifche Bauerinnen. (Bu Geite 57.)

er eben den Namen bekommen". Cervantes beschreibt übrigens auch manchen Tanz ausführlich, darunter auch einen "Waffentanz", der den Schwertertänzen der übrigen Bölker ziemlich ähnlich sieht und vorzugsweise im Toledanischen beliebt war. Dort stand auch die Waffenindustrie in höchster Blüte, dort hat sich ja bis auf heute, wenn auch nicht der Tanz, so doch die Redensart "danza de espadas" erhalten, womit man Famisienzwistigkeiten bezeichnet, wohl um anzudeuten, daß es dabei zwar sehr lebhaft, aber doch meist ungefährlich zugeht.

Sicher haben auch die Tänze und Spiele der Mauren einen großen Gin= fluß auf die Spanier ausgeübt. Bielleicht ift es diesem orientalischen Ginfluß gujufchreiben, daß der Ausdrud finnlicher Liebe zum hauptfächlichen Inhalt des spa= nischen Bolkstanges wurde. Die Namen einer großen Bahl älterer Tange tennen wir überhaupt nur aus den Rlagen ernfterer Manner über ihre lascive Bugellofigfeit. Die Aufzählung biefer Namen hatte wenig 3med. Es genügt zu wiffen, daß fie in "Danzas" und "Bayles" zerfielen. Die ersteren waren nur Fußtanze und wenig beliebt, die letteren dagegen find mit Bemegungen der Urme und Fuge verbunden und erfahren eine Steigerung ju hoher Ausdruckstraft. Diefe mar, dem humorfprühenden Charafter Spaniens zur Zeit Love da Begas entsprechend, oft scherzhaft und führte bann ben Namen "Schelmen= tana" (danzas picarescos).

Diese mehr mimischen Tange famen früh aufs Theater, wo fie ber Maffe balb als das Wichtigste erschienen, so daß das Bolf ihre Beibehaltung auch bann durch= fette, wenn geiftliche und weltliche Obrigfeit vereint gegen sie vorgingen. Besonders richtete sich diese Befämpfung gegen die "Sarabanba", die mit ihrer rudhaltlofen Sinnlichkeit eine geradezu berauschende Wirfung ausgeübt haben muß. Sie war etwa seit der Mitte des sechzehnten Jahr= hunderts befannt, wie aus einem 1558 veröffentlichten Volksliede hervorgeht, das ben Titel trägt: "La Vida de Zarabanda ramera publica de Guyacan." Die Bezeichnung als "Dirne" zeigt, daß der Bater Mariana offenbar nicht unrecht hatte, wenn er in seinem Buche "de Spectaculis", in dem er ein

ganzes Rapitel ber Sarabande widmet. dem Tange den Borwurf macht, mehr Unheil angerichtet zu haben, als die Beft. Aus dem Titel geht überdies hervor, daß man bem Tang eine ameritanische Bertunft jufchrieb. Bielleicht haben Regertange jum Borbild gedient. Im übrigen hat die Obrigfeit, wenigstens mas die Sarabande betrifft, bem Bolfe gegenüber ihren Billen durchgesett. Der Tang mußte weichen, und 1603 erscheint "ein höchst ergöplicher Bericht von dem Leben und Tobe ber Sarabande, wie sie aus der Hauptstadt verbannt wurde und vor Betrübnis barüber ftarb". Sie murbe meift gur Begleitung ber Guitarre ausgeführt, die icon bamals von aller Welt gespielt wurde. Oft traten allerdings auch Flöte und harfe dazu. Es galt für die bochfte Leistung ber bamaligen Tangerin, wenn fie es vermochte, gleich= zeitig die Sarabande zu tanzen, die dazu gehörigen, meift recht ausgelaffenen Strophen ju fingen und fich außerdem auf ber Buitarre zu begleiten. Länger hielten fich die Chacona und der Escarraman. Dem Ramen nach find Sarabande und Chacona au Gesellichaftstänzen geworben, als die fie fich noch lange einer großen Beliebtheit er= freuten. Aber mit ihrem Übergang über die Byrenäen hatten beibe Tange ihr Befen eingebüßt. Aus ber "ramera publica" ift in Frankreich eine tadellose Hofdame geworden.

Auch jest wiederholen sich wieder die Rlagen der Schriftsteller über das Berschwinden ber alten Tange. Daran maren weniger die Berbote schuld, als die Brachtliebe, die um die Mitte bes siebzehnten Jahrhunderts unter Philipp IV. immer mehr das Bolf ergriff und auf dem Theater an die Stelle ber nationalen Tange glangende Balletts fette. Da wichen bann bie alten Tänze aus ben Städten, sie fanden aber eine Buflucht beim Landvolf, wo bann naturgemäß ihr Charafter weniger wild und zweideutig wurde, als bei der Aufführung von öffentlichen, bezahlten Tangern. Berade deshalb haben wir aber auch allen Brund, an die völlige Ausrottung jener alten Tänze nicht zu glauben. Sie haben sich etwas verändert und zogen dann unter den neuen Namen von Seguidilla, Bolero und Fandango von neuem aus ihren Schlupfwinkeln hervor in die Stabte, ja auf die Theater der gangen Welt.

ftarren Agaven fich mit den wiegenden ausgeführt wird. Die Seguidilla bietet und Jasmin ein berauschender Duft empor-

Das gelobte Land bes fpanischen Tanges ber Landichaft La Mancha erfunden worden ift heute Undalufien. In diesem frucht- fein. Der Rame tommt allerdings icon baren Baradies, wo die Mandeln und die im "Don Quigote" vor, aber in ber Citronen bluben, die feurige Rebe von alteren Bedeutung fur bas fleine vierzeilige Xeres reift, die phantastischen Formen der Bolksliedchen, zu dem heute noch der Tanz Balmwedeln mengen und aus Rofen, Relfen bie Grundform bes fpanifchen Tanges überhaupt. Ein Unterschied besteht eigentlich fteigt, ift bie rechte Statte fur überbraufende nur barin, ob er von mehreren ober nur von Luft und berauschende Lebensfreude. Sier einem Paare, beziehungsweise einem einzigen ist jede Maid geborene Tänzerin, jeder Tänzer getanzt wird. Wenn wir den Ber-

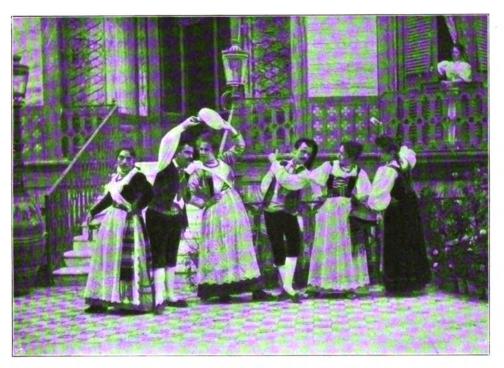

Mbb. 61. Forlana tangenbe Benegianer. (Bu Geite 57.)

Bursche gewandter Tänzer. Auch die besten Balletteufen erreichen nicht die Anmut der Bewegung dieser Naturkinder, und alle die spanischen Tänze, die von der Buhne unserer Opernhäuser herab uns vorgemimt werben, vermögen den Reiz des Originals nicht wiederzugeben. Denn hier ift ein= gelernte Runft, wohl berechnende Figur, was dort Natur, was Ausdruck augen= blidlicher Empfindung ift.

heutigen Bolfstänze ber Spanier diefelben geblieben. Im Anfang des fechzehnten Raare in voller Ruhe. Dann fpielt wieder

lauf der Seguidilla und eines der anderen Tange, etwa des in Undalufien besonders beliebten "Bolo" fennen lernen, fo haben wir gleichzeitig ein Bilb der übrigen.

Die Seguidilla, die im 3/8 = Tatte in fehr lebhaftem Tempo geht, zerfällt in brei Teile. Bevorzugt ift dabei die farbige Tracht des niederen Boltes. Bum Braludieren der Buitarre ftellen fich die Tanger= paare etwa vier Schritte voneinander ent= Seit bald zweihundert Sahren find die fernt in zwei Reihen auf. Bahrend ber erfte Bers gesungen wird, verharren die Jahrhunderts foll die "Seguidilla" in die Guitarre, beginnt aber jest die eigent-

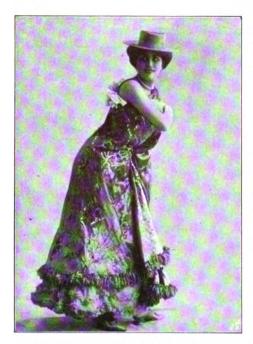

Abb. 62. De Fraisia, Pavana tangenb. Photographie von Reutlinger in Paris. (Bu Seite 59.)

liche Tanzweise, bei deren viertem Takt gleichzeitig Lied, Raftagnettenspiel und Tang anheben. Der Tang felber ift ein anmutiges Entgegenfliegen und Burudweichen, ein freudiges Spiel ber Liebe, die im Bersagen gewährt, im Gewähren sich entzieht. Dann beginnt eine Baufe, die mit leifem Spiel ber Buitarre, die gleichsam das eben Erlebte nachklingen läßt, ausgefüllt ift. Beim zweiten Teil werden in einem geradezu feierlichen Umgang die Blate gewechselt, ohne daß dabei die Tänzer sich die Sand reichen. Darauf wird die erfte Abteilung mit leichten Beränderungen wieder= holt. Wiederum nimmt man die früheren Plate ein, die Leidenschaft des Spiels fteigert fich zu bebender Seftigfeit, bis mit einem plöglichen Rud, im Augenblid ber höchften Spannung, Lied und Mufit aufhören. Die Runft des Tänzers zeigt sich darin, daß auch er in diefem Augenblid den Bobepunkt der Körperbewegung erreicht und in malerifcher, bedeutungsvoller Saltung zu verharren versteht.

Noch beutlicher als Zwiesprache ber Liebe erscheint der "Polo". Ihn beginnt der Jüngling zunächst allein. Zum Spiel der Guitarre summt seine Stimme in wortlosen Seufzern der Sehnsucht und Liebe, bis auf einmal die Stimme klangvoller wird, das Zeitmaß sich steigert und der Tänzer mit aller Kraft seine Liebeslust bekennt:

"La que quiera que la quieran Con fatiga y calia, Busque un mozo macareno, Y lo gueno provara!"

"Jene, die danach begehrt, daß man nach ihr in Glut und Leidenschaft verlange, braucht sich nur einen Burschen aus Macarena (einer Borstadt Sevillas) zu suchen. Er wird ihr's schon zeigen." Dann tänzelt er im Kreise herum, mustert die harrenden Schönen, bis er das rechte Liebchen findet:

> "Ven aca, chiquiya, Que vamos a bailar un polo Que se junde medio Seviya!"

"Komm, Kleine, komm zu mir, wir wollen einen Polo tanzen, daß halb Sevilla aus dem Häuschen kommt!" Mit wiegensen Hüften — der höchste Lobspruch für die Tänzerin lautet: "sie hat viel Honig in den Hüften" — tanzt das Mädchen ihrem Partner entgegen; die Kastagnetten Klingen, die Tambourine rauschen, und zum Takt,



Ubb. 63. De Fraifia, Fanbango tangenb. Photographie von Reutlinger in Paris. (Bu Seite 63.)

Anteilnahme in die hande schlagen ober mit ben Fugen stampfen, hebt auch hier der Tang der Liebe an.

Auf die Formen dieser beiden Tange gehen auch die anderen zurud. Go ber "Fandango" (Abb. 63), ber zuerft mehr ben vornehmen Rlaffen gehörte, wo er ernft und murdevoll ausfah, bis er beim Bolfe gum Ausbrud wenig verhüllter Leidenschaft murbe. Für den Fandango ift die ftete Steigerung in Zeitmaß und Ausbrud charafteristisch. Ruhiger und gemeffener ift der "Bolero", bei bem ber Nachbrud auf icharfer Bervorhebung bes Rhythmus liegt. "Der Boflammt," fagt ber Spanier. Berauschen schaft und ber Liebe.

ben die Umftehenden mit leidenschaftlicher thun fie alle, die "Jota", die Chateau= briand als eine Folge leibenschaftlicher Seufzer erichien; ber "Baranbeo", wortlich "Siebtang", der von der wiegenden Bewegung ber Suften feinen Namen hat, ber wilde "Zapateo" mit seinem "zap= pelnd" wilden Stampfen ber Erbe, und endlich die niedliche "Cachucha", die von einer einzelnen Tangerin ausgeführt wird. Die berühmte Fanny Gleler hat diefen ge= fälligen Tanz auf die Bühne gebracht.

Niemand vermag die Bedeutung des Wortes "Cachucha" zu erklären, und doch ist die Sprache bieses wie aller anderen spanischen Tänze so leicht jedem verftänd= lery macht trunten, der Fandango ent- lich, ist es doch die Sprache der Leiden-

V.

## Ballett und Sesellschaftstanz der Neuzeit.

## 1. Allgemeiner Überblid.

Bei ber Fulle ber Erscheinungen, die fich nun aufdrängen, bei dem völligen Ineinandergeben berfelben, scheint es mir um fo wichtiger, hier die hauptlinien der Entwidelung icharf zu fennzeichnen, als bie große Bahl ber vorhandenen Schriften über den Tang, die ich in Sanden gehabt habe, bem Lefer zwar eine Masse oft mit bewundernswertem Fleiße zusammengetragener Einzelheiten vermitteln, ihn aber über die eigentliche Entwidelung völlig im Unflaren laffen. 3ch brauche nicht erft zu fagen, daß bei einem solchen Grundriß die trennen= ben Linien viel schärfer hervortreten, als es in ber Wirklichkeit ber Fall mar, wo ber Ubergang fich faum merklich vollzog.

Die "große Revolution" bilbet ben gewaltigften Ginschnitt in ber neueren Gefellicaftsgeschichte, also naturgemäß auch in ber Beschichte ber Bergnugungen; benn mit jeder neuen Gesellschaft tommt eine neue Geselligkeit. Der Tang hat bas am ftärtiten erfahren. Bas in ber Befellichaft vor 1789 eine Runst war, ift seither bloß noch ein Bergnügen. In formaler Sinficht äußert sich das darin, daß früher Figurentänze im Gebrauch waren, die ein eingehendes Studium und großes Rönnen vorausfetten, seither dagegen vornehmlich Rundtange geübt werben, bei benen jeber mit rhythmischem Gefühl auch nur einiger= maßen Begabte nach etwas Ubung mit-Much die Einschätzung bes fommt. Tanges hat sich damit geändert. Borber war er die gesellschaftliche Runft, nach der die Gesellschaftstüchtigkeit eines Menschen überhaupt eingeschätt murbe. Beute ift ber Tanz eigentlich das lette, mas bei ber Frage nach ber "Erziehung" eines jungen Mannes in Betracht fommt.

In beidem liegt zweifellos ein Uberichreiten ber richtigen Grenze. Aber, ich habe im Laufe diefer Darftellung wiederholt darauf hingewiesen, die ungeheuere Einschätzung berartiger Runftübung ift immer bas Rennzeichen einer Gesellschaft, die geiftig nicht viel zu tun hat. Es erstrect fich bas nicht bloß auf den Tang, fondern auf das Birtuofentum überhaupt. Der maßlofe Entzückungstaumel, wie ihn Lifzt, die Sonntag oder die Patti hervorgerufen haben, ift heute, wo wir den ganzen Tag von anderen Dingen in Unspruch genommen werben, wo unfere Intereffen fo vielfältige find, nicht mehr möglich. Daß die mahre Runft darunter gelitten hat, fann damit nicht gesagt werden. Es ist mehr das Birtuosentum, das den Schaden davon trägt. Ich weiß natürlich, daß Lifat nicht unter den Begriff Birtuofe fällt; aber für

bie Masse war es boch sein ungeheueres, virtuoses Können und nicht sein tiefbringendes Künstlertum, das die Entzückung hervorrief.

Es mag ja fein, daß das Ballett von heute nicht mehr bie mimische Ausbrucksfraft früherer Zeiten erreicht, obwohl ich gegen berartige Rlagen ber "Alten" immer Tatfache ift jedenfalls, miktrauisch bin. daß bie Einschätzung des Balletts als Gattung und ber Ballettfunft überhaupt eine geringere geworben ift; benn bie bobe Schätzung, beren fich bie Balletteufen in gewiffen Rreifen erfreuen, hat zumeift teinen fünstlerischen Sintergrund. Unfere gange Runftentwickelung ift eben auf ein erneutes Bufammenfaffen ber Gingelfunfte ausgegangen. Die Mimit bes Schauspielers ift heute eine bobere, als in früherer Beit. Und erft in ber Oper?! Belch ein un= endlicher Abstand zwischen ben Bollblutmenichen eines Wagnerichen Musikbramas und ben ftimmbegabten Gliederpuppen ber alten opera seria! hier hat die Ballettkunft, wenn man fie als ausdrucksvolle Gebarbenfprache bes Rörpers faßt, ein ebenfo reiches Betätigungsgebiet, wie in den alten Balletts.

Ich stehe nicht an, Elisabeths wortsosen Absichied von Wolfram im dritten Att des "Tannhäusers" in musitalischer, wie in mimischer Hinsche für einen Gipselpunkt der Ballettkunst zu erklären. Aber auch neue Gediete erobert sich die Mimik. Man vergleiche den heutigen Rezitator, der Gebichte vor uns erlebt, mit dem Sprechtünstler früherer Zeiten, oder man denke an Ludwig Wüllners Liedervorträge, wo das Gesicht des Sängers die ganze Welt der Leidenschaft enthüllt, die das Lied in sich trägt. Hier eröffnen sich neue Bahnen sür die mimische Kunst mit vielleicht weniger ausdringlichen, aber künstlerisch um so tieser gehenden Ausgaben.

Das jenen alten "Liebhabern" zum Troft, wenn sie den Untergang der mimischen Kunst beklagen. Nun aber auch ein belehrender hinweis, wenn sie stets über die Bernachlässigung der Ausbildung der Körperbewegung Beschwerde führen.

Einst ging alles auf Schönheit ober besser auf Korrektheit ber Rörperbewegung in ber "Gesellschaft" aus. Da ber gesellige Berkehr untereinander nicht nur die Burze, sondern den Hauptinhalt



Mbb. 64. Das Tangfest. Stich bes 16. Jahrhunderte, angeblich von Mathaus Bafius.



Abb. 65. Tang am hofe heinriche III. von Frantreich. Beitgenbffifches Gemalbe. (Bu Seite 68.)

bes Lebens ausmachte, mußten die Bor- eher Rraft als Grazie; aber die erstere bereitungen dafür auch bedeutende sein. Dann aber tommt noch eins hingu. Die ber Tang jum blogen Bergnugen "berab-Geschichte, vor allem die Memoirenliteratur dieser Jahrhunderte zeigt, daß sich unter dem Pruntgewande der Soflichkeit bas gang grobe Unterfleid einer sittlichen Rohheit verstedte, wie wir fie heute auch bei den "ungebildeten Rlaffen" nicht als allgemein annehmen burfen. War nicht vielleicht ein fo ftarres Beremoniell, ein fo zierlich abgemeffener Tang nötig, um diefe Robeit aus ber Gefellichaft zu verbannen, wenigstens für fo lange, als fie offiziell war? Wir vermögen jedenfalls heute in ber haltung ber Tanger beim Balger nichts Unziemliches zu erbliden, mahrend die Tangmeister ber früheren Sahrhunderte mit bem Rlerus fich im Schelten auf die Unanständigkeit Diefes Tanges einig find, offenbar doch, weil ein folches Aneinanderfteben ber Tanger für fie mit unfittlichen Vorstellungen verbunden mar.

Die Bflege ber Rörperbewegung ist bei alledem heute feine wesentlich geringere als früher, nur ift fie eine andere. Die Touriftit, das Turnen, vor allem aber der Sport jeder Art ift an die Stelle des tam aber nicht mehr zu rechtem Leben. Tanzes getreten. Gewiß fördert das alles Und auch wenn neuerdings, nach dem Bor-

ift uns heute auch nötiger. Wenn dabei finti", ju einer Art Austobens forperlicher Lust, so begreife ich wohl das Jammern ber Tangmeifter. — Der Rulturschilberer aber fieht darin nur die Wellenbewegung, die durch die ganze Entwidelungsgeschichte der Menschheit und ihrer Sitten geht.

Um 1789 ift die eigentliche Entwidelung des Balletts abgeschlossen. Seither wird im Grunde immer dasfelbe geboten. Dag ber eine oder andere Nationaltang buhnenfähig gemacht, irgend ein neuer Bas entbedt wird, spielt teine Rolle. Bichtiger ift, daß neuerbings in großen Cirtus = Bantomimen ber Nachbrud mehr auf Massenbewegung und dekorative Prachtentfaltung, als auf mimische Ausbrucksfähigfeit gelegt wird. Der höhere Runfttang gerät damit gleichzeitig - leiber - mehr ins Gebiet ber Spezialitäten bes Bariétés.

Um dieselbe Beit kann man auch die Entwidelung bes "Figurentanges" in der Gesellschaft als abgeschlossen betrachten. Er murbe ja allerdings in ber Napoleonischen Beit wieder aufgenommen,

Stord, Der Jang.

bild des Berliner Hofes, auf besondere Unregung des deutschen Raisers alte Figurentange bei Soffestlichkeiten wieder in Übung gekommen find, fo hat bas jest mehr ben Charafter des Theaters. Man will, wenn man folche Tange aufführt, ich austellen, weniger sich selbst unterhalten. Es fällt heute wohl felten einem Menfchen ein, wenn er in die Stimmung gerät, ein Tang-Iein zu magen, ein Menuett zu tangen.

Der Puntt, wo die technische Musführung einer Runft einen Berufsfünftler erfordert und nicht mehr aus bloßer Lieb=

für die Entwidelung bon außerordentlicher Bedeutung; benn erft dadurch wird die Runft in ber Ausbildung ihrer Ausbrudemittel frei

und kann diese aufs höchste fteigern. Für das Ballett tritt bas in der zweiten Balfte ber Regie= rung Ludwigs XIV. ein. - Gleichzeitig verlangen dann die

freigewordenen Rrafte nach Betätigung. Deshalb beginnt zur felben Beit die Haupt= pflege der Salon= ober, wie man fie früher bescheibener

bezeichnete, ber Rammertange. Beute find nun wieder jene früher allgemein üblichen Tänze so außer Schwang getom= men, daß fie ein besonderes Studium erforbern. Sie find also auf die Rreise ber Berufstanger beschränkt. Bo fie in ber Gefellichaft auftreten, find fie die Frucht besonderer Bemühungen, angestellt zu dem Bwed, anderen eine Borftellung zu geben. Die Ausführenden sind also dann im gewissen Sinne von Berufstänzern nur infofern verschieden, als fie teine Bezahlung erhalten.

Das muß man fich gegenwärtig halten, um die Wiederbelebung alter Tange, wie fie jur Bericonerung von Gesellichaften feiner Runft zu üben, er doch muniche, bag angeftellt werben, richtig einzuschäten. Gin an Stelle ber unzuchtigen und ichamlofen,

neues Bolkstumlichmachen ist nicht beabsichtigt: es wäre auch nicht erreichbar. Denn nie wieder werden diese Runftprodutte einer vergangenen Beit gum Musbrud unferes Lebens werden. fonnten nur bann Bebeutung für die weitere Entwickelung der Tangkunft haben, wenn es gelänge, das Befte ber alten Formen mit unseren neuen Tanzen so zu vereinigen, daß in ber Berbindung fich nicht nur eine höhere Runft der Rörperbewegung, sondern auch die gesteigerte Lebhaftigfeit unseres Empfindens außern haberei erfüllt werden kann, ist überhaupt könnte. In einigen der Neueinführungen

des Berliner Sofes kann man bieses fruchtverheißende Beftreben erfennen.

Nachdem wir so die Grundlinien der Gesamtentwidelung erkannt haben, wol= len wir uns zur Darftellung der wichtigften Ginzel= ericheinungen wenden.

2. Bis zur Trennung bes Befellichafts= tanges bom Ballett.

Im Jahre 1588 erschien ein Buch unter dem Titel: "Orchésographie,

Traité en forme de dialogue, par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre et pratiquer l'honnête exercice des Danses par Thoinot Arbeau." Der name bes Berfaffers mar durch eine Berftellung ber Buchstaben aus Jehan Tabourot entstanden. Der Träger biefes Namens war - Domherr in Langres. Diefer geiftliche Berr, bem wir an anderer Stelle wieder begegnen werden, ift als siebzigjähriger Greis zum Erfinder einer Art Beichenschrift für die Tangfunft geworben, weil, wie er in ber Borrede sagt, "selbst wenn er zu alt und schwerfällig sei, um sich noch fröhlich in



Mbb. 66. Ratharina von Mebici. (Bu Geite 68.)

bie alten und ehrbaren Tange wieder gur verandert. Sie verleiht jenes angenehme Aufführung famen."

Der Berfaffer fpricht alfo von einem Riedergang der Tangtunft.

Damit vergleiche man nun die Tatfache, daß 1662 in Paris eine "Academie und zuweilen das Glud, immer aber die

Augere, jene Grazie, die alle Bewegungen mit Unmut zu erfüllen verfteht. Sie ift es auch, die ihren Bflegern die Runft verleiht, fich in der Befellichaft zu bewegen,



bon M. Boffe, etwa 1650. (Bu Geite Stich t Salon: ober Rammertang. 67. Mpp.

royale de danse" gestiftet wurde. In der Freude des Könners und der mit ihm Zu-Stiftungsurkunde heißt es: "Frankreich er- fammentreffenden bildet. Die Tanzkunft tennt feit langer Beit die Runft des Tanges als Anfang aller schönen übung. Sie ist feit gibt, sich mit Anstand aus den es, die die Natursehler des Körpers ver- verwickeltsten Angelegenheiten herauszubeffert und seine schlechten Gewohnheiten ziehen. Sie macht endlich jeden geeigneter

ift es auch, die ihren Freunden die Fähig-

zum Dienst für seinen Fürsten." Das ist, in den Stil des absoluten und galanten Beitalters eines Ludwig XIV. übersetzt, sast dasselbe, was auch die Griechen vom Tanz behaupteten.

Und nun noch die britte Tatsache, daß fast gleichzeitig mit der Begründung dieser Tanzakademie durch einen Besehl des Pariser Parlaments die sogenannten "heiligen Tänze" in Frankreich verboten wurden, nachdem sie übrigens seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr das Gesallen des Bolkes gefunden hatten.

Die Klage des tanzfreudigen Domherrn von Langres konnte sich also nicht auf bas Berschwinden des Tanzes überhaupt begiehen, fondern nur auf bas ber alten "ehrbaren" Tänze. In der Tat hatten bie Tange ber altfrangöfischen Gefellichaft, die verschiedenen "Branles", ja fogar die bewegteren Formen der "Gaillarde", "Bolte" und "Courante" ursprünglich alle etwas von ben "heiligen" Tangen. Gie maren ernft und murdig, und felbst wenn erzählt wird, daß die anstrengende "Bolte" hohe und höchste Berrichaften außer Atem und in Schweiß brachte, so will bas bei ben schweren Rleidern der bamaligen Zeit nicht allzu viel bedeuten (Abb. 64, 65, 67).

Und doch hatte Jehan Tabourot recht, die üblichen Tänze als "unzüchtig und zügellos" zu bezeichnen. Sein Bert erschien 1588, ein Jahr vor dem Tode Ratharinas von Medici (Abb. 65), die das Gesellichaftsleben Frankreichs in einer Beise umgestaltet hatte, daß auch einen lebensluftigen Domherrn ein Grauen antommen mochte, zumal wenn er — alt war. Die Tochter Lorenzos von Medici, bem feine Beitgenoffen den ftolgen Beinamen ..il magnifico" gegeben hatten, hatte als ein Mittel, ihren personlichen Machteinfluß zu erhalten, die Sittenverderbnis ihrer Umgebung erkannt. Selber ein echtes Renaiffanceweib, bas im zügellofeften Taumel den kalten Berftand bewahrte, das in lafter= haftester Umgebung sich selbst vor dem Meußersten zu bewahren wußte, verlor sie nie ihr Ziel aus dem Auge. Ihre Sohne richtete sie absichtlich in Ausschweifungen ju Grunde. Die Werke bes Seigneur be Brantome geben ein treues Bild ihrer Beit, in der die Weiber sich mannisch gebarten, Hofdamen in ihren aufgeschnittenen Röcken, die überhaupt nichts mehr zu erraten ließen, tanzten, so verwochte allerdings auch der älteste Tanz nicht mehr ehrbar zu bleiben. Was von den Tanzvergnügungen Heinrichs III. und vor allem von denen seiners Bruders, des Herzogs von Alençon, erzählt wird, übersteigt alle Begriffe.

Die alten Tänze reichten nun natürlich nicht mehr aus. Man veranftaltete Balle, die bald zu ben täglichen Soffesten gehörten, bei benen Mummenschanz und Masterabe Belegenheit zu jeder Ausschweifung boten. Dieses Treiben, in deffen tollem Wirbel man das ob ben Greueltaten bes poli= tischen und firchlichen Treibens sich aufbäumende Gemiffen betäuben wollte. beschränkte sich burchaus nicht auf den Sof. Der bot den Grandseigneurs ja längst teine neuen Reize mehr. Das Burgertum, das in den letten Jahrzehnten zu Reich= tum gekommen war, wurde hereingezogen. "Ginft ftreng gefchieben," fagt Brantome, "herrschte seit Heinrich III. ein wuftes Durcheinander, hervorgerufen durch ein. ich weiß nicht mas für ein Bedürfnis, seine Genusse zu erniedrigen und in der Boffe neue Senfation zu suchen."

Rum Hauptunterhaltungsmittel diefer Befellichaft, einerfeits Belegenheit gur Ent= faltung des blendendsten Reichtums, anderer= feits Dedmantel der mahnwigigften Ausschweifungen, murbe bas Ballett. Bir durfen den Ausbruck nicht im heutigen Sinne verstehen. Ballett ift bamals nicht ein Bühnenspiel mit möglichst viel Tricot und möglichst wenig verhüllendem Tull. fondern durchaus Gefellichaftsunterhaltung, an ber sich alle Welt beteiligt. Gewiß. man wollte auch eine Borftellung geben für den dummen Plebs, der sich dabei nicht beteiligen konnte und offenen Maules biefe propende Bracht anftaunte. Aber vor allem wollte man sich felber durch Beteiligung am Spiel unterhalten.

den kalten Berstand bewahrte, das in lasterhaftester Umgebung sich selbst vor dem Leußersten zu bewahren wußte, verlor sie nie ihr Ziel aus dem Auge. Ihre Söhne richtete sie absichtlich in Aussichweisungen zu Grunde. Die Werke des Seigneur de Brantome geben ein treues Vild ihrer Zeit, in der die Weiber sich männisch gebarten, die Männer weibisch waren. Wenn jest die mächtigere Prachtentfaltung bieten konnte, erinnert in ihren Formen an ein sym= als die fleinen italienischen Sofe.

bolifches Ballett. Bor bem ju Rronenden In Italien war bas Undenten an die tangten die "Tugenden" und gaben bem altrömische Raiserzeit nie völlig erloschen. Geehrten nacheinander ben Schmud eines



Ubb. 68. Zang ber brei Gragien. Ausschnitt aus bem Gemalbe "Brimabera" von Canbro Botticelli in ber Academia gu Floreng. (Bu Geite 70.)

Es murde gur alles ergreifenden Renaiffance, als im gesteigerten Studium ber alten Schriftsteller sich die herrliche Lebensfunft

Rirchenfürften, die Lorbeerfrone für die Belbendichtung, ben Rebenfrang für die Dithyramben. Den Lyrifer ichmudte eine der Antike offenbarte. Die Dichterkrönung Myrtenkrone, und koftbare Stidereien, von Betrarcas am himmelfahrtstage 1342 holden handen dargereicht, fagten ihm den







Abb. 69 u. 70. Der Tang. Relief von Lucca bella Robbia im Rationalmufeum gu Floreng.

Dant bes weiblichen Gefchlechts für bie Ehrung, bie es in feinen Werten erfahren.

Auch die italienische Kunst — Sandro Botticelli in seiner seinen Sinnlichkeit, der wuchtige Lucca della Robbia, der asketische Fra Angelico, der geniale Da Vinci, der lebenslustige Benvenuto Cellini, wie Dante in seinem "Baradies" — schildert den Tanz (Abb. 68—70). Die Geschichte berichtet von glänzenden Festen an den aufstrebenden Hösen der italienischen Fürsten. Auch manches ernste Stück ist überliesert. So tanzte eine Mediceerin vor dem Kardinal um das Leben des Bruders desselben, der ihr Gatte war. Sie vermochte den Grausamen jedoch nicht zur Milbe zu stimmen.

Das Berdienst aber, die mimische Körpersbewegung wieder zur Lösung größerer Aufsaben herangezogen zu haben, gehört dem Edelmann Bergonzio di Botta von Tortona. Der Kardinal Riatti hatte zwar schon früher seinem päpstlichen Oheim, Sixtus III., Geschmack an Schauspielen beibringen wollen; aber der Papst hatte andere Sorgen, und so trug dieser Versuch keine Früchte.

Bergonzios Ballett gehört eigentlich in eine Geschichte der Gastronomie. Bei Geslegenheit eines Gastmahls, das er 1489 zur Hochzeit des Herzogs von Mailand versanstaltete, spürte dieser eigenartige Spezialist mythologischer Forschung die ganze alte Literatur nach Beziehungen durch, die

Götter mit einem Gastmahl in Verbindung bringen ließen. Es läge nahe, das Vorsbild zu diesem Feste in der Schilderung des "Gastmahls des Trimalchio" bei Petronius zu suchen. Aber dieser Teil des altsrömischen Romans wurde erst im siedzehnten Jahrhundert aufgefunden. So gehört also dem tortonischen Edelmann das ganze Versbienst dieser "genußreichen" Verwertung klassischer Studien.

Wir Seutigen wären allerdings materialistisch genug, ein Gastmahl ohne solche Bergug bereitende, fünftlerische Begleitung vorzuziehen. Damals dagegen begeifterte Bergonzios Tat nicht nur Italien, fon-bern ihr Ruhm verbreitete sich über alle Lande. Bon jest ab wird, zumal an den fleinen Sofen Staliens, fein Fest gefeiert ohne folche Balletts, für beren Berfonal nicht nur der Olymp nebft bem Bolt ber Rereiden, Tritonen und Rymphen, fondern auch die Bewohner des driftlichen Simmels und der Solle aufgerufen wurden. vier Kardinaltugenden konnten fich diefer allgemeinen Tanzverpflichtung ebensowenig entziehen, wie die fieben Sauptfunden. Außerdem mußte die Tierwelt herhalten. Da Plinius berichtet, daß die Sybariten Bferde zu einem Ballett abgerichtet hatten, war ja bas flaffifche Borbild gegeben. Bereits 1561 tangten in Ferrara Elefanten, und bald murben die Tangfale gu wahren Menagerien.

Auch am papstlichen Hof wußte man die Tanzkunst zu schätzen, und die berüchtigte Lucrezia Borgia wird als treffliche Tänzerin genannt.

In Frankreich war es Ratharina von Medici, die das Aufblühen diefer Beluftigungen begünftigte. Ihre Absicht verwirklichte ber Italiener Balthagarint, einer der beften Beiger feiner Beit, der in Frantreich den Namen Beaujopeur erhielt und 1581 bei der Bermählung bes Bergogs von Joneuse seinen erften Triumph feierte. Diefe Ballette waren hier im eigentlichen Sinne Brunkfeste, die mit wahnwitiger Berschwendung ausgestattet wurden und ihr Biel nicht in der Darftellung einer gusammenhängenden Idee, sondern in der Berherrlichung einer bestimmten Berson faben, zu ber bie mythologische Symboli= fierung der abgelegenften Bormurfe benutt wurde. Der eigentliche Tang mar babei fein besonders vielfältiger, ba ja bie schweren Renaissancegewänder, die auch für biese Aufführungen beibehalten murden, feine reichere Bewegung gestatteten. Bur Berftändlichung der oft ganz zusammen= hangslosen Vorgänge reichte natürlich die Bantomime nicht aus, und fo lieg man entweder die Auftretenden allerlei Spruchlein hersagen, ober besondere Schauspieler trugen eine Erklärung bor, oder man ber= teilte auch die Erläuterung der meist galan= ten, oft aber auch fehr biffigen Strophen an die Teilnehmer. Trop diefer Unvollständigfeit maren die Balletts fo beliebt, baß man um 1610 bereits ihrer achtzig gählte. Und man hielt viel aus in dieser Beit. Oft genug dauerte folch Ballett die ganze Racht. Der ganze Sof, die tonig= liche Familie mit eingeschlossen, beteiligten fich baran. Es war eben bas Bergnügen biefer Gefellichaft. Dag es nicht felten gu muften Orgien ausartete, ift zu Eingang dieses Abschnittes bemerkt worden.

Man erkennt leicht, wie fruchtbar diese Berbindung von Tanz, Musik, Gesang und Deklamation für die Entstehung der Oper werden mußte, wenn auch den Caccini und Beri, die 1597 ihr erstes dramma per musica zur Aufführung brachten, etwaß ganz anderes vorschwebte. Ihrerseits gab dann bald die Oper dem Ballett Anregung und Gelegenheit zur Weiterentwickelung. Doch vermochte infolge der Bürger- und

Religionstriege, die damals in Frankreich herrschien, die Oper hier erft 1645 festen Fuß zu fassen.

Damals faß Ludwig XIV. bereits zwei Jahre auf Frankreichs Thron, allerdings als unmündiger Anabe. Raum aber ift er ber Bormundichaft frei, als ihn Mazarin auch als Tänzer auftreten läßt. So gelang es dem Rardinal, wenigstens in diefem Buntte, feinen größeren Borganger Richelieu, ber noch in reiferen Sahren, um der schönen Rönigin Unna ju gefallen, ein Tänglein gewagt hatte, zu übertrumpfen. Mazarin ließ den König felber tangen, allerdings in einem fast offiziellen Ballett: "La Prospérité des armes de France." Das fonigliche Tanzdebut war immerhin etwas Neues, und fo hielt Mazarin eine Begrundung für angebracht, die gleichzeitig mit bem Programm ben Festteilnehmern überreicht murbe. Das Schriftstud begann mit den Worten: "Nachdem wir in diesem Jahre so viele Siege vom Himmel erhalten haben, fo ift es teineswegs genug, ihm in ben Rirchen Dant gefagt zu haben. Rein, die Gefühle unferes Bergens muffen auch in öffentlichen Festlichfeiten gum Musbrud tommen." Man sieht, diese geiftlichen Berren waren auch bem himmel gegenüber gute Diplomaten.

Ludwig XIV. war nicht nur leiden=



Mbb. 71. Lulin, Direttor ber Oper gu Baris unter Lubwig XIV. (Bu Geite 72.)

schaftlicher, sondern auch ein guter Tänzer. gabe ber zeitgenöffischen Berichte hat nicht Rein Bunder, daß unter ihm das Ballett viel Zwed. Bon ber Berschwendung gibt mächtig aufblühte. Die Gattung behielt ein einzelner Bug aus bem Feste, bas ber allerdings in allem Besentlichen ben Cha- Finanzminister Fouquet im Jahre 1660 rafter von großartigen Mastenfesten. Rur dem König gab, eine lebendigere Bordaß biefe jest nicht mehr einer fo offen- ftellung, als bie Aufgahlung ber Bewohner kundigen Ausschweifung dienten und auch aller Elemente, die zur Mitwirkung auffeingeistiger und inhaltreicher murben. Da geboten waren. Das Geft bauerte naturein Molière und Quinault sich mit der lich mehrere Tage. Am ersten berselben

Abb. 72. Lubmig XIV. als roi soleil. Spateres Roftumbilb bon &. Lecomte.

Erfindung der Idee und der Ausbildung des dramatischen Gerüstes, ein Qully (Abb. 71) sich mit der Komposition der Tange befaßten, und diese großen ichopferischen Beifter in Beauchamps ein reproduktives Talent erften Ranges fanden, so erklärt es sich, daß auch Geister wie Boltaire zu ben Lobpreifern diefer Runft gehörten. Bom Lugus, der bei diefen Belegenheiten ent= faltet wurde, fonnen wir uns heute faum einen Begriff machen. Auch die Bieber- ab nicht mehr mittanzte. Db bas wirklich

rühmte Ludwig XIV. zu feinem Gaftgeber bie Schönheit bes Bartes und der Ausficht, nur störe ihn ber Wald, der ben Blid nach einer gewiffen Richtung hin beschränkte. Um nach= ften Tage führt Fouquet den Rönig an dasfelbe Fenfter. Mit ben Bor= ten: "Majestät, jener Wald hat das Unglück gehabt, Ihrem Blid gu mißfallen, so soll er denn auch verschwin= den," gibt er ein Bei= chen, auf bas bin die Baume niederfinten und der Ausblid frei wird. Während der Nacht hatte der Söf= ling durch ein Beer nod Arbeitern Bald fällen laffen, doch wurden die Bäume bis zu diefer Stunde fünft= lich hochgehalten. Das war allerdings felbst dem Rönig zu toll. Er meinte, bas Schloß Baur-le-Bicomte müßte eigentlich Bol = le = roi heißen; ber Finang=

minister war gestürzt. Im übrigen ging aber ber Taumel in gleicher Beife weiter.

Ludwig XIV. wirkte anfangs fast in allen Balletts mit, die vom hof veranstaltet murden, und zwar nicht bloß als zu verherrlichen= der Typus des "roi soleil" (Abb. 72), fon= dern auch in den recht ausgelaffenen Rollen der Ballettkomödien Molières. Aber diese Mitwirfung förbete bas Ballett weniger, als der Umstand, daß der König von 1669

auf einige Verse aus Racines "Britannicus", in denen Reros Spielwut gegeißelt wurde, zurückzuführen ist, steht dahin. Im allgemeinen psiegte Ludwig im Verhältnis zu seinen Hofdichtern weniger Nachgebigsteit zu zeigen. Tatsache ist jedenfalls, daß der König in dem Ballett "Flora"

am 13. Februar 1669 zum lettenmal als öffent= licher Tanger auftrat. Daß das aber nicht mit einer Abnahme feiner Bert= ichätung des Ballette gu= fammenhing, zeigt ber Umftand, daß er im gleichen Rabre einen Ministerial= befehl erließ, wonach es jedem Mann von Stande freigestellt murde, in Oper und Ballett nicht nur mit= zuwirfen, fondern feine Leistungen sich auch be= zahlen zu laffen. Aber man kann sich doch denken, daß mit dem Augenblick, wo der König sich zurückielt, auch für die vornehmen Dilettanten der eigentliche Anreiz zum Mitspielen weggefallen war. So war jest der Punkt gestommen, wo die berufsmäßige Tanzkunst zur Entsaltung gelangen konnte. Wie das

auf bie weitere Entwidelung bes Balletts eingewirkt hat, zeigt uns ber folgende Abschnitt.

## 3. Das Ballett bis zur Gegenwart.

Die vier wichtigsten Daten dieser Entwicklung sind: 1671, Berbindung bes Balletts mit der Oper; 1681, erstes Auftreten von Tänzerinnen im Ballett; 1763, das Ballett als selbständige pantomimisch-





Abb. 73-79. Ballettfiguren nach &. Lecomte. Costume de Théâtre, Baris. (Bu Seite 75.)

bramatische Gat= tung; 1772, Ab= ichaffung ber Be= fichtsmasten. Unter diefen Tatfachen find es por allem bie lette und die an ameiter Stelle ge= nannte, die bas Er= staunen des heutigen Lefers machrufen. Bis 1681 maren die weiblichen Rol-Ien von verkleideten Männern ausae= führt worden. In der Gefellichaft und bei mehr gesell= schaftlichen Maste= raden hatten aller=

bings icon früher die Damen bei Sofe mitgewirft; aber bas Auftreten bezahlter, berufemäßiger Tangerinnen batiert erft aus diefem Jahre. Der bereits genannte Beauchamps hatte diese Reuerung durchgeführt. Ihm fielen meistenteils die weiblichen freit, weil man galant genug war, qu=



Mbb. 80. Maximilian Garbel, Tangmeifter ber Barifer Oper. (Bu Geite 76.)

Sauptrollen zu, und ba er im Beiberrod feine gute Figur machte, fette er alles daran, den Frauen die Bühne zu er= obern. Er erfreute fich dabei der Unter= ftütung Lullys, der in diefer Errungen= ichaft ein Mittel fah, das Gange charafteriftischer und mahrer zu geftalten. Bemerkt fei gleich, daß, wie eine da= malige Chronit be= merkt, diese Reue= rung zwar fofort einen eifrigeren Be-

brauch der Opernglafer zur Folge hatte, daß es aber ziemlich lange bauerte, bis eine Tangerin gur Berühmtheit gelangte.

Dagegen waren die Tangerinnen von vornherein von der Gefichtsmaste be=



Abb. 81. Ballett bes Aolus mit ben Bephnren. (Bu Geite 79)

zugeben, daß das weibliche Gesicht als solches von hoher Ausdruckstraft sei. Diese Maskerade, die bekanntlich auch im Alterstum sich behauptete, ist das für unser Gestühl Unerklärlichste. Durch Jahrhunderte, sür die das Ballett der bevorzugteste Kunstsgenuß war, beraubte man also die Künstler des einzigen wirklichen Ausdrucksmittels für ihre Gesühle, indem man ihre Gesichter durch einen steisen Karton verhüllte. Die Maske gehörte zum unentbehrlichsten Küstzzeug des Tänzers. Dieselbe Gesellschaft,

historisch treu oder persönlich charakteristisch, sondern allegorisch (Abb. 73—79). Man benutte dabei stets das Kostüm der eigenen Zeit, das man mit ausschweisender Phantasie allen möglichen Zeiten und Gestalten anpaßte. Die ungeheuere Perücke sehlte nirgends. Da nun die Kostüme alle einander sehr ähnlich sahen, mußte man zu äußeren Charakterisierungsmitteln greisen. Die Winde hatten eine ausgeblasene Maske, trugen als Kopfbedeckung Windmühlen und hielten in der einen Hand einen Blasebalg, in der anderen



Mbb. 82. Schthen und Amagonen. (Bu Geite 79.)

die die Pécour, Dupré und Bestris so vers
götterte, hat auf der Bühne nie den Auss
druck des Gesichts dieser Tänzer gesehen.
Das läßt sich nur aus einem völligen
Mangel an geschichtlichem Sinn und dem
Fehlen jedes Gesühls für persönliche Charatteristit erklären. Dazu kam, daß das
Ballett eben nur Unterhaltung war und
es nur darauf anlegte, durch die entfaltete
Pracht die Augen zu ergößen. Da wollte
man ohne jede geistige Mitwirkung über
jeden Einzelnen, der auftrat, sich völlig klar
sein. Deshalb waren auch die Kostüme nicht

einen Fächer. Die Tritonen waren selbstverständlich grün, und so bleibt nichts von
jenen allegorischen Emblemen frei, die noch
heute in unserer Kunst oft genug herumspuken. Man verstieg sich dabei bis zu abscheulichen Geschmackslosigkeiten. So trat
die "Welt", die sich natürlich auch der
allgemeinen Tanzverpflichtung nicht entziehen konnte, in einem großen Kartenköftüm auf, bei dem die Verteilung der
verschiedenen Länder auf die einzelnen
Körperteile jenem innerlich unslätigen With
Gelegenheit zur Entsaltung gab, der in



Abb. 83. Ballett ber Liebesgötter. (gu Geite 79.)

dieser ganzen Epoche fich unter den ga= lanten äußeren For= men versteckte.

Das Berdienft, die Maste beseitigt zu haben, gehört dem Tänzer Mari-Garbel milian (Abb. 80), der am 21. Januar 1772 verhinderten Baëtan Beftris in der Rolle des Apollo bei ber Aufführung der Oper "Kaftor und Pollur" von Rameau vertrat. Während Beftris immer in ungeheuerer schwarzer Berücke mit Befichtsmaste und einer großen bergoldeten Sonne aus Rupferblech auf



Abb. 84. Dupré. Lithographie von Behre. (Bu Seite 81.)

ber Bruft auftrat, erschien der schöne Barbel im Schmud des eigenen blonden Saars. Dem Bubli: tum gefiel es; bie "Liebhaber" aber sehen bekanntlich in jeder Neuerung ben Berfall der Runft. 3hr Begeter er= reichte es benn auch, daß die Er= rungenschaft noch= mals verloren ging, allerdings nur auf wenige Monate. Dagegen behielt man für das Ballett= corps die Maste noch jahrelang bei, und erft, als die holde Beiblichkeit auch hier das Über= gewicht erhielt, fam



Mbb. 85. Die Birouette (I). Rach: Rlemm, Tangfunft, Berlag von 3. 3. Beber in Leipzig. (Bu Geite 83.)

fie in Begfall. - Es ift flar, daß die Be- und die Dper fomifchen Inhalts fur bas mubungen eines einzelnen Tangers, ber Intriquenfpiel ein befferes Berftebentonnen feinen gahlreichen Berehrerinnen fein hub- erheifchte. Da wurde bann bas Lächer-

laffen wollte, nicht ausgereicht hatten, um biefe Neuerung endaültig durch= sufeten. Sie war aber eine Notwendigkeit, feitdem bas .. ballet d'action", bas bramatifche Ballett. die Bühnen zu erobern begonnen hatte. Bereits 1708 war die Herzogin von Maine auf ben Ginfall gefommen, die lette Szene der "Bora= tier" von Corneille burch Mouret Wort für Wort in Mufit fegen, bei der Auf= führung aber den tompo= nierten Tert nicht fingen gu laffen; fondern zwei Ballet= teufen tangten gum Orchefter die Sandlung. Damit war die Idee des pantomimischen Balletts gegeben. Aber erft Noverre, den Boltaire ben Benialen nannte, gab dem Ginfall die rechte Bestaltung und Durchführung. 1763 ift das Ballett als felb= ständige Runftubung nicht mehr pon der Bühne verschwunden. Dafür hat es in der Oper ftart an Bebeutung verloren. Aber das ift nicht Folge, fondern urfächliche Erscheinung. Je mehr die Over bramatische Wahrheit bes Empfindens und der Charafteriftit anftrebte, befto mehr mußte bas Ballett auf jene Fälle beidrantt werden. wo es als integrierender Bestand= teil aus der Sandlung heraus= machien fonnte. Bis jest hatte man fich nicht barum gefümmert. Die Tänger traten eben fo und fo oft an bestimmten Stellen auf. mabrend berer bie Sanger gurudtraten. Das hatte man als felbit= verständlich hingenommen, ja man hatte in diesen Tangteilen das Intereffantefte ber Oper gefeben. bis das Aufblühen der nationalen Oper eine höhere Teilnahme wedte.

iches Weficht auch auf ber Buhne fichtbar liche Diefer Gewohnheit bes eingeschobenen



Mbb. 86. Die Birouette (V). Rach: Rlemm, Tangtunft, Berlag von 3. 3. Beber in Leipzig. (Bu Geite 83.)

lich allen flar.

Um fo hartnäckiger behauptete fich bas Ballett in ber opera seria. Dieje war ja bie abgesungenen Erlebniffe bes Orpheus

Balletts, ihre innere Haltlofigkeit, allmäh- | Inhalt, das feelische Erlebnis. Durch die psychologische Entwidelung bes Fühlens und Dentens der Belden erwectte er für im wesentlichen Götter = ober flaffische und ber Iphigenie neue Teilnahme. Die

Abb. 87. Barbara Campanini, genannt La Barbarini. Gemalbe von M. Beene. (Bu Geite 84.)

Belbengeschichte geblieben. Die Bhrasen. in benen fich die Gefänge ergingen, waren immer dieselben, die langft befannten Schid-

Benialität feines Textdichters Cafalbigi verlieh den Berfen er= höhte Bedeutung. Mun mußte fich ben Tängern felber bas Befühl aufdrängen, daß fie nur eine Un= terbrechung des Fort= gangs ber Sandlung brachten; dem Bubli= fum aber, bas fich von ben Schidfalen der Belden wirflich rühren ließ, mußte alles das als Storung ericheinen, modurch es aus feiner Stimmung geriffen wurde. Go feben wir denn, daß Glud zwar felber viele Tänze in feine Opern einflicht, aber nur folche, bie fich ber Sandlung oder ben Seelen= ftimmungen charafte= riftisch einfügen. In diefer Richtung ift bann die Entwickelung weiter gegangen. Bor allem die Softheater fonnten fich nie recht bom Ballett in ber Oper trennen; aber es wurde doch fo befchrankt, bag es nur dort in Wirtsamfeit trat, wo der Tert= dichter durch Gaft= mähler, Festlichteiten oder Bolfstänge die Gelegenheit gegeben

hatte. Damit ift bas Ballett bann mehr pantomimischer Teil der Oper felber geworden und trägt unter Umftanden fogar fale vermochten auch niemand Teilnahme jur Bahrheit des Gesamtbildes bei. Man abzugewinnen. Aber da fam Glud. Er bente an das Menuett in Mozarts "Don legte den Nachdruck auf den menschlichen Juan", den Bauernwalzer in Bebers



Abb. 88. Lydia Thompson vom Drurysane= Theater im Highland Fling. Lithographie von E. Kaiser. (Zu Seite 85.)

"Freischütz", das Bacchanal in Gounods "Margarete" und endlich an den Benusberg in Wagners "Tannhäuser".

Wir haben damit der Entwickelung vorgegriffen. Hundert Jahre vor Gluck steht Lully, der ähnliche Grundsätze mit den Ausdrucksmitteln seiner Zeit zu verwirklichen strebt. Seit 1653 Hoftomponist Ludwigs XIV., hatte er für dessen Feste etwa zwanzig Ballette komponiert. Für die Entwickelung des Balletts ist aber wichtiger die Stellung, die er ihm in der Oper zuwies. So recht nach Belieben schalten konnte er, seitdem er 1672 Direktor der Oper geworden war. Hier war er unbeschränkter Herrscher. Da er, nachdem

Ludwig XIV. selber nicht mehr mittanzte, keine Rücksicht zu nehmen brauchte, band er sich nicht an das Choraltempo der alten Tänze. Er beschleunigte das Zeitmaß, wobei er gleichzeitig die Musik reicher gestaltete, und verlegte den Nachdruck auf Charakteristik der Tänze. Daß bei der Ersindung derselben es oft recht phantastisch zuging, tat der guten Wirkung dieser Neuerung, die das steise Einersei der bisher üblichen Ballette aushob, keinen Eintrag.

Aber wenn nun auch Lully die Ausbrudsfähigfeit der einzelnen Tange bedeutend steigerte, fo machte er fie doch nicht zu einem wesentlichen Bestandteil der Oper (Abb. 81 bis 83). Der Tang war bei ihm, wie im gangen folgenden Jahrhundert, nur eine Musichmudung und behielt ben Charafter ber Ginlage. Diese zerfielen in "fetes" und "divertissements" und folgten sich in fast ftehenden Formen, fo daß nach dem all= gemeinen Entrée jedesmal ein anderer Tänger einen bestimmten Tang vorführte. unterschied fo allmählich sechzehn verschiedene Tanggenres, von benen jeder bedeutende Tanger bas eine ober andere als Spezialität pflegte. Tropbem fo ber Tang ber Mufit und dem Gefang in der Oper gegen= über in die tiefere Stellung gerückt mar,



Mbb. 89. Marie Taglioni. Lithographie von Bigneron. (Bu Geite 88.)

ichlimmften Enrannen der Romponiften und Regiffeure. Es ift ja auch natürlich, daß. folange die Oper ale folde falt ließ, ber Schönfer hinter dem Musführenden gurudblieb, und da von jeher die Menge das

blieben doch Tanger und Balletteufen die Beftris durchaus noch einen Tang für feinen Cohn. Glud miderfette fich. Das ichien bem Alten unerhört: "Eh, eh, moi, le dien de la danse?" sprudelte er hervor. "So tanzt im Himmel, wenn Ihr der Gott bes Tanges feib, nur nicht in meiner Oper." Birtuofentum höher ichatte, als die mabre Mit folden Scherzen und noch mehr bank



Abb. 90. Mae Grifi und Berrot. Farbige Lithographie bon Blau nach Bovier. (Ru Geite 88.)

Rünftlerschaft, so hatten es die Beinvirtuofen um fo leichter, als fie bas finnliche Element darftellten. Glud ließ fich allerdings nicht fehr viel bieten, und feine Streitig= feiten mit bem verwöhnten Beftris, dem er nicht genug Gelegenheit zum Tangen bot, find bekannt. Als die "Iphigenie in Aulis"

der Gunft Marie Antoinettes vermochte Blud feinen Billen durchzuseten. unferem heutigen Gefühle find allerdings feine Opern noch allzu fehr mit Tangen durchfest.

Nachdem wir so die wichtigsten Buntte der Entwickelung geschildert haben, wollen 1774 aufgeführt werden follte, verlangte wir wenigstens die bedeutenoften Tanger



Abb. 91. Ausschnitt aus bem Gemalbe "Die Tangerin Camargo" von Lancret. (Bu Geite 83.)

Digitized by Google

vorsühren. Es ist mit dem Tänzer anders, als mit dem Mimen. Während die Nach-welt diesem keine Kränze flicht, erscheint gerade der Tänzer im Lause der Zeit in immer hellerem Lichte. Es liegt das jedenfalls daran, daß die Werteinschäung der Tanzkunst in den letzen Jahrhunderten stetig abgenommen hat. Da wir heute selber einen derartigen Enthusiasmus für die "Boesie der Körperbewegung" nicht mehr fühlen, verlieren wir den Maßstab

für die tatfächliche Leistungstraft ber berühmten Ballett= helden der alten Beit. Es ift mehr als wahrscheinlich. baß unfere heutigen Ballettfünftler nicht weniger leiften, als die früherer Beiten : benn aus jedem Beitalter haben wir Stimmen, die die Tänzer bes voran= gegangenen als nicht wiedererreicht preifen.

Unter Lubwig XIV. war Charles Louis Beauhamps (1636 bis 1705) ber ausgesprochene Liebling ber Gesellschaft. Er hatte von der Pite auf gedient und war auf berselben Bühne als Küchenjunge geprügelt worden, auf

ber er als Herrscher endigte. Er war auch der erste Direktor der 1662 gegrünsbeten "Akademie der Tanzkunst". Diese hat, wie die meisten anderen Akademieen, für die Entwickelung des Tanzes nichts Brauchbares geleistet, sondern sich zumeist mit Protesten gegen Neuerungen begnügt, die dennoch durchgegangen sind. Die französische Revolution hat das sellsame Institut wie manches andere hinwegsgesegt. Offiziell, aber fälschlich, ist Beauschamps die Ersindung der Chorégraphie zugeschrieben. Wir haben bereits gehört, daß diese Ehre dem Kanoniker Jehan Tas

bourot zukommt. Beauchamps Nachfolger Louis Pécour (1655—1729) vermochte ihn als Ballettmeister nicht zu erreichen, übertraf ihn aber weit als Tänzer. Ihm verbankt der Gesellschaftstanz seine seine Ausbildung. Durch seine "danses galantes" bot er den Kreisen, deren Bergnügungen wir in den Gemälden Watteaus und Lancrets bewundern, ebensoviel Stoff zur Unterhaltung, wie als begünstigter Liebhaber der ewig schönen Ninon de l'Enclos. Noch

mehr galanter Tänser war Marcel, welcher die Kraftsleistungen endgültig aus dem Tanz verbannte und als dessen einziges Ziel die Grazie der Beswegung aufstellte. Er war der geseiertste Tanzlehrer zeit, trozdem ihn das Podagra weidlich quälte.

Auf der Bühne überstrahlte die Be= nannten alle Du= pré (Mbb. 84), ber "Apollo des Tan= zes". So über= schwenglich diefer Beiname ift, fo charakteristisch ist er auch, benn Dupré ift der Erfinder je= nes ausgesprochen frangöfischen Tanggenres, bas auf bas

Erzielen gewisser akademischer Attitüden und Aplombs ausgeht. Er improvisierte diese schönen Stellungen, die zu bewundern seine Zeitgenossen während eines ganzen Menschenalters seiner Wirksamkeit an der Pariser Oper nie müde wurden. Die Tanzgeschichte verzeichnet noch eine große Zahl berühmter Namen aus jener Periode. Darunter sinden sich aber nur sehr wenig Frauen. Die zwei bekanntesten sind Fräulein Sallé und die Camargo, denen Boltaire die Strophe widmete:

Ah! Camargo, que vous êtes brillante! Mais que Sallé, grands dieux! est ravissante!



Abb. 92. Mie Cerrito in "Le Biolon bu Diable". Farbige Lithographie. (8u Seite 88.)

Stord, Der Tang.

Que vos pas sont légers, et que les siens sont doux! Elle est inimitable, et vous êtes nouvelle:

Les Nymphes sautent comme vous, Et les Grâces dansent comme elle.

Die erftere feierte ihre glangenoften Triumphe in England, das fie 1741 auf-Der Enthufiasmus, ben fie in suchte. London erregte, war von einer Art, die für unfern Geschmad etwas Bathologisches Name noch heute in Frankreich sprichwört= lich ift. Mit ihrem völligen Ramen Marie Anna Cupis de Camargo (Abb. 91) ge= nannt (1710-1770), entstammte fie einer altadeligen fpanischen Familie, und mahrend fie die Bergen ber Parifer in Brand feste, besorgte das lettere in weniger bildlichem Sinne ein Onkel von ihr als Großinquifitor mit ben Solgftogen für Juben und

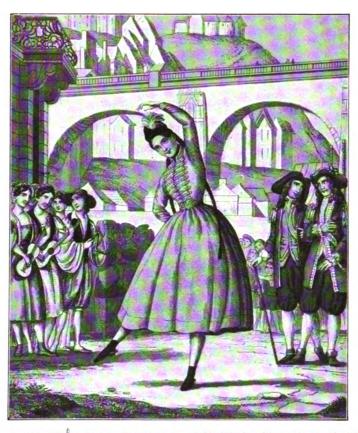

Mbb. 93. Fanny Elaner in ber Cracovienne. Roftumbild einer Theaterzeitung. (Bu Geite 88,)

hat. Mit dem Degen in der Sand mußten die Glücklichen, denen es gelungen war, für unfinnige Breife Gintrittstarten gu ihrer Abschiedsvorstellung zu gewinnen, sich ju den Blagen durchschlagen. Die Beschenke in Schmudstücken und vor allem in jenen inhaltreichen Bonbons, deren Buderguß um ein Golbstüd gelegt war, erreichten an diesem einzigen Abend ben Wert von 200 000 Frants.

heillose Reger. Sie war in Bruffel geboren, fam aber bereits 1726 an die Große Oper. Bon lebhaftestem Temperament, hat fie die Lebendigfeit und Sinnlichfeit des Tanges auf der Buhne fehr gefteigert. Sie war die erfte, die auf der Buhne fprang und einen Entrechat magte. Das lettere. heute noch fehr beliebte Runftstücken, befteht bekanntlich in dem Gegeneinanderfclagen ber Beine - bie Baben muffen Noch berühmter war die Camargo, beren nach den Regeln der Tangkunstgrammatik unbedingt auch noch beteiligt sein — während des Hochspringens. Fräulein Camargo brachte es bis auf vier solcher Entrechats bei einem Luftsprung. Es dauerte dreißig Jahre, bis es einer Tänzerin Lany gelang, ihrer sechs auszuführen. Die staunende

schaffte sie später auch die langen Aleider ab und führte jenes kurze Röckchen ein, das bis auf den heutigen Tag das Entsetzen der Sittenrichter und die Wonne der Opernglasfabrikanten bildet. Fräulein Camargo erlebte auch noch, wenn auch als



Abb. 94. Fanny Els er im Ballet du Diable boîteux. Farbige Lithographie von Cattier. (Bu Seite 88.)

Welt der Orchesterlogen hat aber im Laufe der Zeit ihrer sechzehn bewundern können. Das weltbewegende Ereignis des ersten Enstrechat fällt in das Jahr 1730, das auch das durch ausgezeichnet ist, daß dasselbe Fräusein Camargo in Schuhen ohne Absäte tanzte. Reuerungssüchtig, wie sie nun einmal war,

Bensionärin, das Erscheinen der Pirouette (Abb. 85 u. 86), die — man begreift den Schmerz der Pariser — früher in Stuttgart, als auf der Hauptpslanzstätte der Ballettstunst erschien; 1766 begründete ein Fräulein Heinel mit diesem altägyptischen Kunststüdchen ihren Ruhm. Weniger durch ihren

Tang, als durch ihre Schönheit, zu beren zum erftenmal bekannt murbe, erfuhr man,

Bewunderern auch der große Friedrich von daß dasselbe Stud bereits feit feche Do-Breugen gehörte, berühmt war Barbara naten in Stuttgart aufgeführt merbe. Diefe Campanini, gewöhnlich La Barbarini in einem Zeitalter, bas in ber blinden (Abb. 87) genannt, die durch Jahre die Rachahmung von Baris schwelgte, gang

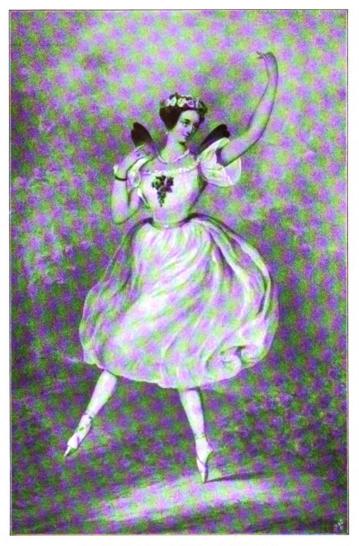

Mbb. 95. Marie Taglioni als Splphibe. Farbige Lithographie von F. herr nach J. R. Geiger. (Bu Seite 88.)

best bezahlte Kraft der Berliner Sofoper war. Ihre Bildniffe grußen uns von fast allen Banden bes jest fo ftillen Schloffes Sansfouci.

Übrigens war Stuttgart schon drei Jahre früher bedeutsam hervorgetreten. Als bas ballet d'action im Juni 1763 in Baris halb auf die Wanderschaft begeben. Fried-

besonders auffällige Tatsache war Jean Georges Noverre (1727-1810) gu banten. Er war allerdings felber ein Barifer. Aber weniger als Tänger, denn als Arrangeur hervorragend, hatte er in Baris gegen Bestris nicht auffommen können und fich des-



rich der Große in Berlin war ihm allerdings zu knauserig. Um so erfolgreicher war er in London, wo er in Garricks Drurplane-Theater große Ballette mit unerhörtem Brunt in Szene feste. Der Musbruch des englisch = französischen Krieges (1754) vertrieb ihn aus London, und er beglücte nun die europäischen Städte mit seinen Ballettvorstellungen, die allerdings faft immer den Ruin der betreffenden Theater zur Folge hatten. Wien, Neapel, Turin, Lissabon, Mailand bewunderten feine toftfpielige Wirtfamteit, bis er am württembergischen Hofe bes Herzogs Karl Gugen feine glanzenbfte Tatigfeit fand. Er brachte es fertig, die schwäbische Resibeng gur tonangebenden in allen Ballett= angelegenheiten zu machen. Die Ballett= meister der Barifer Hofoper holten sich in Stuttgart ihre Borbilder, sogar die Kostüme für Paris murben in Schwaben angefertigt. Die sonst so wankelmütige Gunst Karl Eugens hätte in diefem Falle noch länger angehalten, als feine Mittel. Noverre selber erlebte den Sturz des Theaterinstituts nicht mehr an Ort und Stelle; benn inzwischen war er auf Beranlaffung ber jungen Marie Antoinette nach Baris gefommen. Dort feierte er Triumphe, bis die große Revolution ihn vertrieb. Nach feiner Rudfehr gelang es ihm nicht, noch=



Abb. 96. Lola Montes, fpatere Grafin Landefelb. (Bu Geite 88.)



Mbb. 97. Pepita de Oliva. (Bu Ceite 88.)

mals zu Einfluß zu tommen. Dag er als Ritter des Chriftusordens geftorben ift, zeigt, daß auch noch um diese Beit ber päpstliche Sof den Tang zu schätzen wußte. Noverre ist auch als Schriftsteller hervorgetreten. Seine in vier Banden gefammelten Schriften "Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la danse en particulier", die 1760 zum erstenmal erschienen find, haben bis auf ben heutigen Tag ihre bedeutende Stellung in der Tangliteratur behauptet. Im übrigen scheint er, wenig= ftens was die Unftandslehre betrifft, oft genug in der Theorie fteden geblieben gu sein. Überhaupt stehen fast alle berühmten Tanglehrer jener Beit im Rufe einer oft geradezu grotesten Grobheit; und wenn ich in den Schriften der heutigen Tangmeifter mit einer innern Genugtuung darüber berichten febe, wie ihre großen Borgänger die vornehmen Herrschaften behandelt haben, so erscheint auch dieser Wechsel als ein Spiegelbild der Wandlung des Beder Unbeständigfeit bes schmacks und Ruhmes. Einft lehrten die Tangmeifter Böflichkeit und schwelgten felber in Grobheit. Seute ift die Tangkunft fo gefunken, daß ihre Meister nur mit dem Aufgebot Seit 1748 glänzte Bestris auf ber Parifer aller Soflichfeit Schüler erhalten.

Während Noverre die Welt durchzog, erfüllte Bestris "ber Große" Paris mit und diese gerührt habe. seinem Ruhm. Gaëtano Apolline Rokokoleute waren eben

Buhne. Es wird behauptet, daß er mit feiner Tangtunft zu ben Bergen gesprochen Die Bergen der Rotofoleute waren eben in mancher Be-Baltafare Beftris, bas Oberhaupt ziehung anders, als unfere heutigen. Benn



Mbb. 98. Due Laboustaja. Photographie von Reutlinger in Baris. (Bu Geite 89.)

Florenz geboren.

ber berühmten Tangerfamilie, mar 1729 in wir ben dieu de la danse allen Ernftes be-Stalien, bas für bie haupten hören, "bas achtzehnte Sahrhundert Beiterentwidelung des Balletts nach ben habe nur drei große Manner hervorgebracht, Unfängen nicht mehr zu Bedeutung gelangt ihn felber, Boltaire und Friedrich den ift, hat seit Jahrhunderten dem Auslande Großen" und ihn mit Imperatorgebarben die besten Tänzer und Tanzlehrer geschenkt. Die damalige Gesellschaft beherrschen sehen, fo werden wir Sohne eines roheren Beitalters ben Eindruck des Don Quirotehaften nicht los. Er ftarb 1808 in Baris. Dem Bater in ber Runft und im Sochmut eben= bürtig war sein Sohn August (1759 bis 1840). Den Gigenfinn, den diefer verwöhnte Tangfünftler Ronigen und Fürften oft bewiesen hatte, vertrieben ihm bie ber Saupttanger ber Revolutionegeit, und

widelung bes Balletts zunächft weiter. Des ersteren Berdienst beruht hauptfächlich barin , bag er bas Stoffgebiet erweiterte und an Stelle ber nicht nur abgefungenen, fondern auch abgetangten mythologischen Bormurfe hauptfächlich folche aus dem Landleben mählte. Gardel ber Jungere mar



Ubb. 99. Fraulein bell'Era, Tangerin ber Ronigl. Oper gu Berlin. (Bu Seite 89.)

Schredensmänner ber Revolution, die überhaupt ein eigenes Talent hatten, die fprich= wörtliche Launenhaftigfeit ber Bühnenfünstler aus der Mode zu bringen. Ihre Broffriptionsliften machten die beredteften ärztlichen Attefte zu ichanden.

Jean Bercher, genannt Dauberval,

daß es ihm gelang, fich am Schafott vorbeizutangen, ruft einem jene Lobrede auf ben Tang ins Bedachtnis gurud, mit ber Molière im "Bourgeois gentilhomme" den Tang als höchstes Mittel praktischer Politik bezeichnet hatte. Die frangösische Revolution brachte für furge Beit wieder bas und die beiden Gardel führten die Ent= ballet ambulatoire ju Ehren, die Festguge



Abb. 100. Otero. Photographie von Reutlinger in Paris. (Bu Seite 89.)

mit bramatifch mimischen Darftellungen. Den Gipfel bedeutet das "Fest des höchsten Befens" am 20. Prairial des Jahres zwei. Der große Siftorienmaler David entwarf es, Robespierre führte mit bekannter "Unwiderftehlichfeit" den Reigen an. Mit der napoleonischen Raiferzeit, bor allem aber mit der darauffolgenden Restaurations. periode, feste eine neue Blutezeit des Balletts ein. Rechtzeitig hatte Galiotti in Ropenhagen im Gegenfat zu Noverre ben Tang zu gunften einer ausgiebigen Pantomimit zurudgedrängt. Im Spielplan ber Operntheater, jumal benen ber Bofe, nahm bas Ballett einen breiten Raum ein. Bezeichnend ift es, daß es jest vor allem Tänzerinnen waren, deren Ruhm die Welt erfüllte. Die feinsinnige Marie Taglioni (1804—1884) (Abb. 89), Charlotta Grifi (Abb. 90), die ein lebendiges Tangreglement war, die nedische Fanny Cerrito (Abb. 92), dann Fanny Elsler (Abb. 93 u. 94), die mit ihrer ausdrucksvollen Mimit und ihrer wunderbaren Schönheit felbft das fühlere Deutschland fo verrudt machte, daß man behauptete, fie tange Goethe, find nur die allererften Ramen aus einer langen Reihe bon Runftlerinnen, die bas Entzuden bes

bamaligen Europas bilbeten. Um an den unheilvollen Einfluß, den manche derselben ausübte, zu erinnern, genügt der Name Lola Montez (Abb. 96). Einige der Ballette, wie Corralies "Gisella", Taglionis "Sylphide" (Abb. 95) und vor allem die Balletts von Perrot (Abb. 90) und Saint=León stellten mit ihren Bühnenersolgen die wirksamsten Opern in Schatten.

Das Jahr 1848 machte Diefer Entwickelung ein Ende. Bon jest ab erhalt das Leben jenen mehr bürgerlichen Inhalt, deffen prattifche Unforderungen die Beit für folche Schwärmereien fehr einschränkt. Dann aber wird auch der Runftgenuß ein ern= fterer und innerlicherer. sterer und innerlicherer. In der Musif fangt Beethoven jest an, ins Bolf gu bringen, die ungeheuere Tätigfeit Richard Wagners stellt die Opernbuhne vor Aufgaben, die das volle Ginfeten einer ftarten Perfonlichfeit erfordern. Nun tritt das Ballett an ben Theatern immer mehr in den Sintergrund. Neben der Barifer Oper pflegen es eigentlich nur noch die Sofopern von Wien und Berlin und etliche italienische Theater. Da bei der Buhörer= ichaft das Berftandnis für die eigentlichen

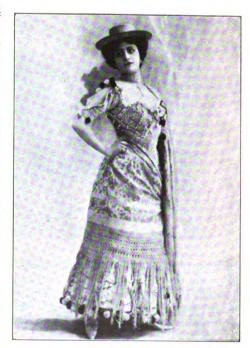

Abb. 101. Guerrero. Photographie von Reutlinger in Paris. (Bu Seite 89.)



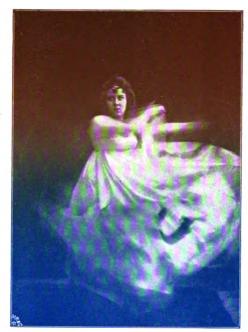







Abb. 102—104. Love Fuller im Serpentinentans. Photographien von Reutlinger in Baris. (Zu Seite 89.)

Feinheiten der Tangfunst aeschwunden ift, verlegen die heu. tigen Tänger mehr den Nachdruck auf die Schwierig. feit der Rörper. bewegung. Auch ift für fie das Bebiet immer weiter und umfangreicher ge= Aber es worden. liegt boch in erfter Linie an ber Befamtstimmung unferer Beit, wenn es feine Ballerina zu eigentlichem Belt= ruhm bringt. Bewiß wir bewundern Laboustaja, eine dell'Era (Abb. 99), aber wir denfen nicht baran, in ihren glanzenden Birouetten und ele=

in ihren glänzenden
Birouetten und eles
ganten Pas Rhythmen Goethescher Gedichte
wiederzuerkennen, wie unsere Großväter es
gegenüber Fanny Elster taten.

Das Berlangen nach Ausstattung und sleischfarbigem Tricot befriedigen heute Ausstattungspossen und Cirkuspantomimen. Der ausgesprochene Kunsttanz ist dagegen mehr zur Spezialität der Bariétébühne geworden, wo Cléo de Mérode, die Spanierins



Abb. 105. Miß Saharet, australijche Tängerin. Photographie von Reutlinger in Baris.

nen Otéro (Abb. 100) und Guerrero (Abb. 101), die Ruffin Labouskaja (Abb. 98) oder die wilde Saharet (Abb. 105) für Minuten die Teilnahme bes Bublifums bon ben Afrobaten auf die "Boefie der Körperbewegung" lenten. Gine Lore Fuller zeigt allerdings, daß auch hier dem schöp= ferischen Beift neue Wirfungen möglich find. Den Gindrud ihrer pantomimifchen Tänze übertrifft bei weitem der Serventinen: tanz (Abb. 102 bis 104), in bem fie die Birtung ber Farbe und der fünft.

Ierischen Gewandbewegung zur höchsten Augenweibe steigert. In diesem Tanze ist sie lebendig bewegtes Kunstwerk, wie es gerade in der neuesten Zeit eine Reihe von Künstlern, allen voran der geniale Plakatmaler Jules Chéret gepslegt haben. Bielz leicht wird von hier aus, von der bildenzben Kunst her, einmal eine neue Blütezeit für den Tanz beginnen.



Mbb. 106. Tangerinnen. Gemalbe bon Frang Stud.

4. Ball und Gefellschaftstanz im Reichen bes Reremoniells.

Mit dem Augenblick, wo das Ballett aufhörte, bloges Unterhaltungsspiel der Besellschaft zu sein, ale es anfing, ein von Berufstänzern ausgeführtes Schauftud zu werden, mußte die große vorhandene Tangfreude fich ein anderes Betätigungsfeld suchen. Sie fand es im Ball und Befell= schaftstanz. Die Bandlung mar eingetreten, als Ludwig XIV. felber nicht mehr als öffentlicher Tänzer auftrat. Um so größere Sorafalt wurde dann der Ausbildung der Balle gewidmet. Unter feinen Nachfolgern fteigerte fich mit ber fteten Beiterbilbung bes Balletts zur felbständigen Runftgattung die Bedeutung diefer gefellichaftlichen Beranstaltungen. Maggebendes Borbild für alle war wieder ber frangösische Hof. Ihn ahmte nicht nur die Gesellschaft Frankreichs, fonbern auch das Ausland nach. Wie es bei folden Sofballen, die von der Bracht der Aufmachung Bals parés (Abb. 107) genannt wurden, juging, erfahren wir aus den Berfen ber damaligen Tanzmeister, etwa bem "Maitre à danser", ben B. Rameau, ber berühmte Tanglehrer ber Bagen ber Rönigin von Spanien, 1734 veröffentlicht hat.

Den festlich geschmüdten Saal, in bem auch für die nachherige Speisung ber Bafte Sorge getroffen war, betreten Ronig und Königin, gefolgt von den königlichen Pringen und Bringeffinnen und dem nach ftrenger Rangfolge geordneten Sofftaate. Der Aufzug erfolgt in feierlichfter Gala. Der König nimmt auf dem Throne Plat, ber hof im Rreise längs den Banden und zwar die Damen in der ersten Reihe, die Berren hinter ihnen. Mit dem Beginn der Musik vereinigen sich herren und Damen zu Baaren, und ber eigentliche Ball wird mit einer großen Révérence begonnen. Schon das ist keine Kleinigkeit: 25 Seiten im Werke Rameaus schildern ihre verschiedenartige Ausführung. Nun eröffnet der König den Ball, der mit einem ein= fachen Reigen, einer Branle, beginnt. Der Ronig ichreitet mit ber Ronigin oder einer Prinzessin von Geblut zu der Stelle, von welcher ber Tang seinen Anfang nehmen foll, und tangt allein mit feiner Dame. Bit er damit zu Ende, fo begibt er fich mit feiner Dame an den Schluß der Reihe,

und es folgen nun einzeln Baar für Baar in berfelben Beife, bis ber Ronig wieder an der Spipe steht. Gewöhnlich folgte bann eine auf gleiche Beise ausgeführte Courante, dann die Gavotte. Den frö= nenden Schluß bilbete bas Menuett. Wenn der Ronig dieses tangt, ift der Sohepunkt bes Feftes gefommen. Alle Teilnehmer stehen und verfolgen bewundernd die gier= lichen Schritte ihres herrschers. Nach Beendigung biefes Tanges fucht ber Ronig wieder seinen Thron auf, und nun beginnt ber eigentliche Tang ber Gefellichaft. Aus dem Kreise der Teilnehmer erhebt sich ein Ravalier mit feiner Dame, macht eine aroße Berbeugung vor dem König, eine etwas fleinere por der Ronigin und in weiteren forgfältigen Abstufungen Berbeugungen vor ber übrigen Gesellichaft. Dann tangt bas Paar allein. Bum Schluß wieder dieselben Berbeugungen. Durch eine andere Berbeugung wird von dem abtretenden Bagr ein neues aufgerufen, das in derfelben Beise seine Aufgabe erledigt. Denn eine Aufgabe, eine ichwere Aufgabe mar es, bie es hier zu erfüllen galt. Selbit bie "hoveschheit" des Mittelalters war nichts gegenüber bem Beremoniell, beffen genaueste Befolgung bas wichtigfte Beichen gefellschaftlicher Bildung mar. hier tangte ber Renner vor Rennern, jeder Schritt, jede Bewegung murbe icharf fritifiert. Man hatte also wohl ein Recht, diese Beranftaltungen "Beremonienbälle" zu nennen. -

In der Gesellschaft ging es nicht viel weniger steif und zeremoniell zu. Man nannte bie bort veranftalteten Festlichkeiten Bals régles. Da man keinen König und feine Königin hatte, mählte man folde für ben Abend, und diefes Baar führte nun den Tang an. Rach dem erften Tang fragte dann ber Berr feine Dame, wen fie als Nachfolgerin an ihre Stelle mun-Es war unerläßliches Gebot ber iche. Etifette, diesen Anordnungen Folge gu lei-Waren so alle Paare an der Reihe gewesen, so feste der erfte Berr mit der erften Dame den Ball fort, ber für um fo gelungener gehalten murbe, je getreuer er das Abbild der Hofballe barftellte. Sicherheit wegen hatte man bei solchen Festen stets einen Beremonienmeister, ber einen Stod mit goldenem Anopfe trug und

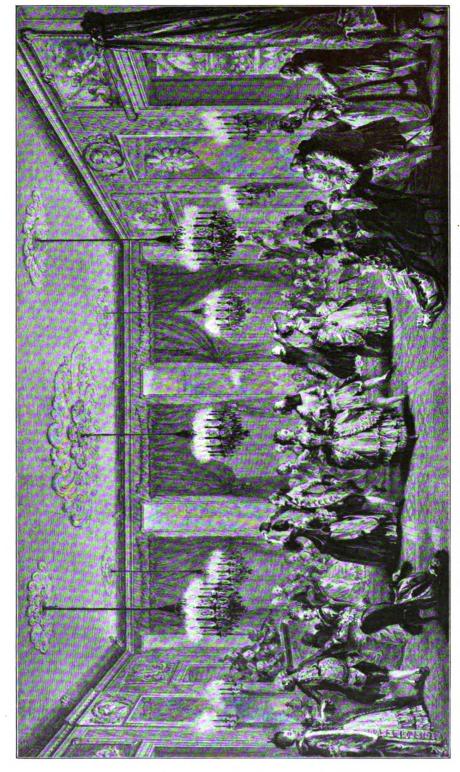

Abb. 107, Bal pare. Rabierung bon Antoine Bean Duclos nach A. be St. Aubin. (Bu Ceite 90.)

für die Einhaltung der Ordnung und der Regeln sorgte. Oft bestimmte auch dieser Beremonienmeister die Tanzpaare, indem er mit dem Stock Damen und Herren bezeichnete, die miteinander zu tanzen hatten. Das tat er auch bei der Courante, die eigentlich der einzige Tanz war, bei dem mehrere Paare gleichzeitig auftraten. Es wäre eine unverzeihliche Unhössichsteit gewesen, sich diesen Anordnungen zu widersehen. Auch abschlagen durste man einen Tanz nicht. Man mußte wenigstens dis zur Mitte des Saales vorgehen und dort die vorgeschriebene Révérence ausstühren. —

Es ift aber begreiflich, daß auch das Beit= alter der Reifröcke und Berücken fich nicht mit Festlichkeiten begnügte, bei benen ber Stod des Beremonienmeisters die Herrschaft übte, sondern auch einmal nach eigener Bergensluft und Laune tangen wollte. Mehr Freiheit gewährten ichon die Masten = bälle (Abb. 109), die immer im Schwang Die Mastenfreiheit felber mar blieben. fast unbeschränkt. Dafür begannen biefe Balle zumeist auch erft nach Mitternacht. Da die Damen und nicht die Herren zum Tange aufforderten, tonnte man fich bom Tanze faum ausschließen. Wollte man es dennoch, so mußte man es als herr durch einen ichwarzen Mantel, als Dame burch das Umbinden einer Schärpe kund tun. Die Bracht, mit ber biefe Mastenballe ausgestattet wurden, der Lurus, der dabei für die glanzende Ausstattung der Buffette ent= faltet wurde, war so groß, daß auch die reichen Leute es nicht lange auszuhalten vermochten, und so griff man zu dem Ausweg, "öffentliche" Balle zu veran= stalten. Das Edift, wodurch die Mastenballe in der Barifer Oper verfügt murden, datiert vom 31. Dezember 1715. Durch die Erfindung eines seinem Namen nach unbekannten Monches hatte man die Moglichkeit, den Buschauer= und Orchesterraum auf die Böhe der Bühne emporzuschrauben, fo daß noch nach der Abendvorstellung die Balle stattfinden konnten. Diese wurden dann mahrend der Karnevalszeit dreimal wöchentlich abgehalten und hatten einen ungeheueren Erfolg, besonders feitdem das Ballettpersonal der Oper sie durch seine Runft verschönte. Diefe Opernballe haben sich bis heute erhalten (Abb. 110).

Auch dem Sofe wurde die gemeffene Strenge des höfischen Tanges bald lang= weilig, und als die italienische Schäfer= dichtung auf die Bergnügungen des Land= lebens hinwies, nahm man den Gedanken gern auf und veranstaltete ländliche Feste, einen Jahrmartt, Bogelichießen, eine Blumenschlacht, eine Dorffirmeg ober bergleichen, bei denen man die sonst so strengen Un= ftanderegeln etwas loderte und mit Beiterfeit und Ungezwungenheit sich ergötte. In Frankreich ging es dabei feiner zu, als bei Ronig August bem Starken, der eine gewiffe Berühmtheit in ber Beranftaltung folder "Wirtschaften" genoß. Hier lud man fehr gern derbere Bolfsgenoffen ein und ließ an ihrer Ungeschlachtheit feinen Spott aus. In Frankreich fand man, wie die gahlreichen Bilder der Watteau, Lancret (Abb. 111 u. 112), Jeaurat, Bater zeigen, den Hauptreiz im anmutigen Spiele und im geiftreichen Freveln gegen bie Stifettengefete, beren genaue Renntnis man ja am besten durch die Art, wie man sie zu umgeben mußte, beweifen fonnte.

Bom Sofe und aus der Adelsgesellichaft verbreitete fich diese ganze Lebensart in Das Ausland be= die Bürgerfreise. mühte sich nach Rräften, es Frankreich momöglich noch zuvor zu tun. Vor allem im guten Deutschland suchte jeder ber gahlreichen Bofe ein fleines Berfailles ju fein, und wer in Burgerfreisen auf gute Ergiehung hielt, richtete feine Lebensführung möglichst genau nach den Borschriften des Tanzmeisters ein (Abb. 113). Man darf allerdings nicht einseitig über diese Musländerei nur Klage führen. Unser Baterland mar in ben Greueln bes breißigjährigen Rrieges fo furchtbar verroht und geistig verarmt, daß es sich aus eigener Rraft nicht hatte emporraffen können. Und wenn man bedenkt, wie sittliche Berrohung und das alte Nationallaster der Trunksucht das gange Bufammenleben verunftalteten, fo ift es begreiflich, daß man die fremde, wohl= abgezirkelte Sitte wie eine Offenbarung empfand und fich ihr gern unterwarf.

Über das Tangrepertoire des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts find
wir dant den zahlreichen Werten über Tanztunft aus jener Zeit aufs beste unterrichtet.
Entsprechend der ernsten Feierlichkeit, mit
der man die ganze Tanzfrage behandelte,



Abb. 108. Der in einen Ballfaal umgewandelte Bof bes Rathaufes ju Baris wahrenb ber Bermablung bes Dauphin mit Draria Theorefia, Infantin von Spanien, im Jebruar 1745. (Bu Geite 92.)

waren auch die Tänze durchaus ernst und Berüden und steif abstoßenden Schoßröden gemessen. Wir können es uns denken, wenn hätten bei schneller Bewegung sicherlich eine wie sehen, daß selbst unser großer J. S. Bach komische Figur gemacht, den Frauen in



Abb. 109. Mastenball im Ctabthaufe gu Baris im Jahre 1782. Rabierung von 3. DR. Moreau b. 3. (Bu Geite 92.)

fich nicht scheute, Choralmelodieen zu Ga- | ihren weiten, aus schweren Stoffen gevotten und Menuetten zu verarbeiten. Bu arbeiteten Reifroden mit ber enggeschnürten biesem langsamen Zeitmaß nötigte auch die Taille, dem mühlam aufgebauten Kopfpute, Rleidung. Die Manner mit ihren großen mare fie völlig unmöglich gemesen. Man

hielt vielmehr auf kurze, ruhige Schritte | für tanzen "tracer des chiffres d'amour". und verlegte den Nachdruck auf die ge= schmeidige Gesamthaltung bes Rörpers.

Bahrend fich alfo ber Mund auf die ftreng geregelte fonventionelle Liebensmurdigfeit



Mus alledem ergibt fich, daß der Reig | beschränken mußte, durften die Beine die Diefes Tanges nicht in seiner rhythmischen Bewegung, fondern in der Darftellung von Figuren liegen konnte. Deshalb fagte bie überschwengliche Sprache jener Zeit auch

"Runensprache der Liebe auf den Boden schreiben". Go erklärt fich auch die eigen= tümliche Erscheinung, daß die Tangformen mit der funftvolleren musikalischen Mus-

Digitized by Google

gestaltung immer mehr aus dem Tanzsaale wichen. Die Musik durfte nur dienende Magd, nur kunstvolle Einkleidung des Rhythmus sein; für den Tanz musikalisch bedeutsam wurden die Tanzsormen erst in ihrer weiteren, rein instrumentalen Ent-wickelung, als sie vom eigentlichen Tanz loxgelöst waren. Us man dann umgekehrt in einem musikalischeren Zeitalter ausdrucksreichere Musik in den Tanzsaal trug, mußte das auf den Tanz selber einwirken, ihn beseelter, gefühlvoller und damit sinn-licher machen.

Diese Betonung des Figürlichen gegenüber dem Rhythmischen ist auch für den Tanz selber von hoher Bedeutung gewesen. Benn wir nämlich die musikalische Sette ins Auge sassen, so sinden wir, daß die sämtlichen Tänze dieser Zeit sich auf eine verhältnismäßig kleine Zahl von Formen zurücksühren lassen. So könnte man es sich gar nicht erklären, wie der Tanz in diesen Jahrhunderten das vorzüglichste Unterhaltungsmittel hätte abgeben können,

wenn nicht ber Bechsel in den Riguren. die auf demselben musifalischen Untergrunde aufgebaut murden, für ftete Erneuerung der Unterhaltungetraft diefer Tanze gesprat Jeder Tangmeifter erfand neue Tange, beren Linien so symmetrisch angelegt maren, wie bie Bartenfunft eines Lenotre, die aber ftets neue Bege wiesen, seine Rörpergewandtheit ins beste Licht zu fegen. So hat es zum Beispiel mehr als hundert Arten von Menuett gegeben, und man tann es verfteben, wenn ein Tanalehrer zu Hogarth fich babin aussprach, baß er fein ganges Leben lang bas Menuett ftubiert und beffen Schonheiten unermudlich verfolgt habe, aber dennoch bekennen muffe, gur volltommenen Renninis nicht durchgedrungen zu fein. Und auch bes alt gewordenen Tangers Marcel philosophisches: "Was liegt nicht in einem Menuett!". verliert an muftischem Tieffinn.

über das Menuett, das im achtzehnten Jahrhundert der Lieblingstanz der vornehmen Gesellschaft blieb, wie über die



Abb. 111. Le bal. Gemalbe von Ricolas Cancret. Rach einem Roblebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach in E., Paris und Rem Port. (Bu Seite 92.)





Abb. 112. Le Moulinet. Gemalbe von Ricolas Lancret. Rach einem Rohlebrud von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Baris und Rem Port. (Bu Geite 92.)

an anderer Stelle ausführlich die Rebe ba ihr Hauptreiz in der Ginfachheit und fein. Beide Tange find feit einem Jahrzehnt zu neuem Leben aufgewedt worden. Dagegen ist die Courante, einst der beliebteste Tang, bereits feit bem Unfang bes tommen. Un ber Courante erkennen wir Stord, Der Tang.

Gavotte, durch die es abgelöft murde, wird achtzehnten Jahrhunderts verschmunden, und im Ernft lag, weshalb fie ben Chrennamen "Dottortang" führte, wird fie schwerlich wieder auf unferen Ballen zur Geltung beutlich, wie ursprünglich fast alle Tänze einen mimisch-bramatischen Inhalt hatten. Drei Berren mahlten brei Damen und stellten sich dabei in einer Linie auf. Der erste Tänger führte bann seine Dame an das Ende des Saales und kehrte allein an feinen Plat gurud. Nachbem ber zweite und dritte Tanger basselbe getan, bewegte sich der erste Tänzer tanzend auf seine Dame zu und bat fie durch Beften, mit Doch die Tängerin ibm gurudgutebren. weigerte fich, und mit Bebarben ichmerglicher Enttäuschung suchte ber Tanger feinen Blat wieder auf. Nicht beffer, als ihm, erging es seinen beiden Bartnern und erft, wenn alle drei Tänzer gleichzeitig ihren Damen nahten, und fniefällig und mit erhobenen händen ihren Wunsch fund taten, ließen sich die Schönen erweichen. Die Courante hatte ihren Namen von der Art der ganz auf ber Erbe gleitenden Bewegung.

Ernst und gemessen wie sie, war in Frankreich auch die Sarabande geworden, ein Solotang, bei dem die Gran-

laufende Roten nicht vorkommen durften. So begreift man es, daß auch Rardinal Richelieu feiner Burbe feinen Gintrag gu tun glaubte, wenn er diefen Tang ausführte. Ahnlich wie die Sarabande, aus einer ramera publica zur ehrfurchtgebietenden Hofbame geworden mar bie Chaconne, die fast hundert Jahre der wichtigste Bühnentang blieb. Auf der Buhne mar fie meistens Schlukftud. Die Tänzer standen dabei in einer Rolonne nach ber Tiefe ber Szene zu, die geschickteften guvorberft. Auf ber einen Seite maren die Berren, auf der anderen die Damen. Aus bem hintergrund tauchte zuweilen der Ballettmeifter auf, um ein Solo auszuführen, mahrend fonft jeder Tanger für fich feine Figuren beschrieb. Erft jum Schluß vereinten fich bie Baare.

Bar die Chaconne von der Gesellschaft auf die Buhne aufgerudt, fo tamen manche ber fogenannten "galanten" Tange bom Ballett in die Gesellichaft. Um bekanntesten darunter wurde die Canarie, in der die begga fo wichtig mar, daß in der Mufit beiden Tangenden gur Beluftigung der Bu-



Ubb. 113. Tangftunbe. Stich von François Dequevauviller aus bem Enbe bes 18. Jahrhunderts.



Abb. 114. Einlabungetarte bes Dunchener Orcheftervereine jum "Ball in Rot". Start verfleinert.

schauer die Stellungen und Bewegungen von "Wilben" nachzuahmen suchten. Ihr verwandt war die Gigue, ein fröhlicher Hüpftanz, der sich in Schottland bis heute zu halten vermocht hat. Ein heiterer Tanz war auch die Gaillarde, deren Charafteristitum der "rû de vache", eine rasche Fußbewegung, als ob man jemandem einen Stoß versezen wolle, war. Bei dem verhältnismäßig schnellen Tempo dieses Tanzes erheischte diese Bewegung große Gewandtheit.

Unter allen Gesellschaftstänzen biefer Beit ift nur einer deutscher Berkunft, die Alle= mande, die bereits mahrend des Mittelalters ihren Rundgang durch die Lande angetreten hatte, unter Ludwig XIV. aber am frangösischen Sofe nochmals zu großer Beliebtheit gelangte. Man konnte mit ihr bie Einverleibung bes Elfaß gemiffermaßen inmbolisch feiern. Bei der Allemande mar die Bewegung der Banbe die Bauptsache. Sie brudte auch bann noch bas Liebes= werben aus, als im Auslande die begleiten= ben Berfe natürlich wegfallen mußten, die vorher diesen Inhalt ziemlich unverblümt geschildert hatten. Wenn die Tangenden Rüden gegen Rüden ftanden, fang ber Jungling:

"Weil mir das Glücke blüht In diesem Haine, So soll die Rompagnie Mir das bescheinen. Mamiell, sie steht mir gar nicht an, Sie ist zu hipig, Und ihre Redensart Ind ihre Nedensart

und fie antwortete, sich zu ihm wendend:

"Monsieur, man weiß ja wohl, Was Sie da meinen, Ich suche meine Lust Und meine Kreude. Mit dir, o schönster Schatz, Weish' ich verbunden, Weit mehr als tausend Jahr Und tausend Stunden." In Deutschland hatte man diese trauliche Weise, wie alle nationalen Reigentänze, früh preisgegeben und sich damit eines in der Erscheinung ebenso anmutigen, wie im Inhalt sinnigen Spieles beraubt.

## 5. Die Befellichaftstänze ber Gegenwart.

Da die heute üblichen Tänze im nächften Ubschnitt eingehender besprochen werden sollen, kommt es hier nur auf die allgemeine Entwickelung an.

Bereits im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts haben die alten, feriofen Tange an Beliebtheit ftetig eingebußt. 3ch glaube im Gegenfat gur allgemeinen Unichauung hierfür in ber Entwidelung ber Dufit die treibende Macht erfennen zu muffen. Bohl hatte fich die Musit ursprünglich aus dem Tangfaal die größere Bahl ihrer Formen geholt. Aber fie fummerte fich, nachdem sich ihr durch die gewaltige Arbeits= leistung eines J. S. Bach die ganze Welt der Tonkunft erschloffen hatte, auch in den bescheideneren Formen der Hausmusik nicht mehr um ihre Bermendbarkeit beim Tange. Sie entwickelte vielmehr ihre Formen frei ju immer größerer Beweglichfeit und Mannigfaltigkeit, so daß sie nicht mehr bloß eine Stupe bei ber Darftellung ber Rörperbewegung war, sondern zur Berkünderin der Bewegungen des Empfindungelebens wurde. Ohne daß nun diese Musik un= vermittelt in den Tangfaal einzugreifen brauchte, wirtte fie barauf ein, indem fie das Empfindungsleben aller, alfo auch ber Tänzer, umwandelte. Rach zwei Rich. tungen offenbarte fich biefer Ginfluß. Ginmal in der Borliebe für gefteigerte Be= wegung, fodann in dem Berlangen, auch im Jange einen inneren Empfindungs= gehalt auszudrücken.

Digitized by Google



Ubb. 115. Runftlerreboute im Centraltheater ju Dresben, Beidnung von G. Limmer. (Bu Geite 103.)

weiter als treibende Rraft die Beschlennigung unserer ganzen Anschauungsweise hinzu, die ihrerseits auch für die Musik bedeutsam geworden ift. Es ift ja flar, ift aber auch flar, daß eine schnelle Be-

Für die gesteigerte Bewegung fommt | bag ein Beitalter ber Borwartsbewegung durch Gleftrigität und Dampf mit dem Begriff "schnell" eine andere Borftellung ver-bindet, als die Beit der Posttutschen. Es



Abb. 116. Auf bem Armenball in Münden. Beidnung von René Reinide. (Bu Seite 103.)

wegung den Figurentänzen ungunftig ist; als der Lauf der Staatsmaschine. Es ist benn bei großer Schnelligkeit ist eine sorg- flar, daß er danach strebte, sich möglichst fältige Aussührung der Figuren unmöglich, selten diesen Strapazen zu unterziehen, und



womit diese dann ihren Reiz einbüßen. Es so ließ unter seiner Regierung bei Hose kam hinzu, daß Ludwig XVI. ein schlechter die Pflege des Tanzes nach. Seine GesTänzer war, dem die Ausführung der offisiellen Hostänze saft mehr Sorgen bereitete, zwar eine vorzügliche Tänzerin, anderers



Abb. 118. Karikatur auf bie Gavotte. Pariser Spottbild aus dem Ansang des 19. Jahrhunderts.

seits aber auch eine glühende Berehrerin schadet. Denn einmal hatte ber Bürger Bandeln mit den anspruchsvollen Tangleuten ichon an anderer Stelle die Rede mar.

Um nachdrücklichsten aber hat das Auf= ruden bes britten Stanbes in bie Besellichaften den alten Figurentangen ge-

ihres Lehrers Glud, von beffen ewigen nicht fo viel Beit zu ihrer Erlernung, wie die alte Aristofratie, sodann war feine Auffaffung von Bergnügen naturgemäß eine derbere. Das Zeitalter der schönrednerischen Galanterie war für immer babin. Aus alledem erklärt fich, daß jest die Contre-

tange mit ihren meniger schwierigen Fi= guren das alte Denuett und die Gavotte (Abb. 118) verdräng= ten. Die Rolonnentange, die Ecoffaifen und Anglaifen, brangten nach. Ihre Fi= guren waren mehr anstrengend, als graziös, was der Parifer dahin aus= Wit drudte, daß er als Biel ihrer Ubung ein heilfames Schwigen hinftellte. Die gange napoleonische Beit mit den zahllofen ausgelöften Rräften ber Revolutionsjahre ver=



Abb. 119. Frangofifche und beutiche Urt, ben Balger gu tangen. Bugleich Spottbild auf bie frangofische Gefundheitsmobe und bas beutsche Berthermejen. (Bu Seite 103.)

langte überhaupt nach einer berberen, grob= finnlichen Unterhal= tung. Mus biefer Beit datiert die Einrichständiger tuna öffentlicher Balle (Abb. 115-117), die Beliebtheit der Ballveranstaltungen für Bohlfahrtszwede und dergl., endlich auch das Entstehen befonderer Balllokale; die gablreichen Rarifaturen aus diefen bezeugen, Jahren daß der Tanz all= gemein als finnliches Reizmittel aufgefaßt wurde.



Abb. 120. Balger. Beichnung von Gavarni.

Aus der Revolutionszeit war außerbem das Drängen von unten herauf geblieben, dem umgekehrt bei den Gebildeten
die Liebe zum Bolke, zu allem Bolkstümlichen in der Lunst entsprach. Man denke doch
an die Bestrebungen der deutschen Romantik.
Durchaus im Einklang mit der Hochschichäung,
die Bolkslied und Bolksbrauch jetzt ersuhren, steht das Bordringen der Lolkstänze in die Gesellschaft. Meistens nahmen
sie dahin den Weg über den Kunsttanz im
Ballett. Dieses suchte nach immer neuen
Überraschungen, da die alten Tänze nicht
mehr verfangen wollten. So wurde der
Balzer in der Oper eines italienissierten
Spaniers, den sicher kein deutsches Bolksgefühl leitete, auf die Bühne gebracht.

Aber erst der echt deutsche Karl Maria von Beber entichied ben enbaultigen Sieg dieses Rundtanzes, ber trot ber entfetten Brotefte aller Tanglehrer ber auten alten Beit und der Angfte Mütter der über feine Stellung überall durchdrana (Abb. 119-121).

Damit beginnt eine neue Periode des Tanzes, in der der Tanz nicht mehr so sehr gefellschaft-liches Spiel ift, als Liebesspiel. Im Beichen der Rund-

tänze ist der Tanz keine Wissenschaft mehr, sondern ein Bergnügen, das kein langes Studium ersordert. Wir entrüsten uns nicht mehr, sondern lachen über Tanzsehler, und der schlechte Tänzer ist für uns noch lange kein unnüges Glied der menschlichen Gesessellschaft. Das Werk der leidenschaftlich gewordenen Musik war es, daß jest der Tanz ganz von selber die Jugend jener Stimmung der Liebe entgegenführte, die im



Mbb. 121. Frangofifches Flugblatt auf Die Ginführung bes Balgers.

Grunde der natürliche Inhalt aller Tänze ift. Nach dem Walzer kamen die Polka, Mazurka, der Schottisch, der in den zwanziger Jahren von Schiffern nach Berlin gebracht wurde, dann die Tyrolienne und der Galopp; die beiden letzteren erst in den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrshunderts. Schon die Namen lassen erskennen, daß es sich großenteils um ursprüngsliche Volkstänze handelt. Sie erweisen sich

sich bei ihm die heimlichen Gefühle des Herzens in einer Beise enthüllen können, wie es sonst im Leben der Gesellschaft kaum möglich ift.

Am stärkften offenbart sich die Betonung des sinnlichen Reizes der Körperbewegung im Cancan, der ja zwar aus der guten Gesellschaft verbannt ist, dafür aber in den Pariser Balllokalen und beim Kunsttanz unserer Barietébühne, ja sogar des Balletts,



Abb. 122. Erfennungsizene von einem Mastenball. Beichnung von W. Gauje.

für die Musik um so dankbarer, als diese den Inhalt der Liebes- und Lebensfreude ja am überzeugendsten zum Ausdruck bringen kann. Für diesen Wandel der Auffassung des Tanzes, den selbst ein so ernster Kulturshistoriker wie Riehl als Glück empfindet, legt auch der beliebteste Figurentanz dieser Zeit, der Cotillon (Abb. 123)', Zeugnis ab, der ja künstlerisch genommen, nicht viel geschmackvoller ist, als sein Name (der Unterrock). Denn im Grunde ist er nicht viel mehr, als ein bewegtes Pfänderspiel, und er hat seinen Hauptreiz darin, daß

die unbeschränkte Herrschaft angetreten hat. Gewiß hat diese tolle, wildeste Bewegung, bei der man nicht recht weiß, ob die Beine auf den Boden oder in die Luft oder auf die Schulter des Mittänzers gehören, etwas Affenartiges, wie ja der Cancan ursprünglich auch die Darstellung des Affentanzes bedeutet haben soll. Aber wer vermöchte es ansessichts eines Tänzerpaares, wie der beiden "Alex", zu leugnen, daß diese Entsesslung der Glieder Stellungen von einer künstlerischen Lebendigkeit und Araft offenbart, wie kaum eine andere Körperbewegung. Ebenso

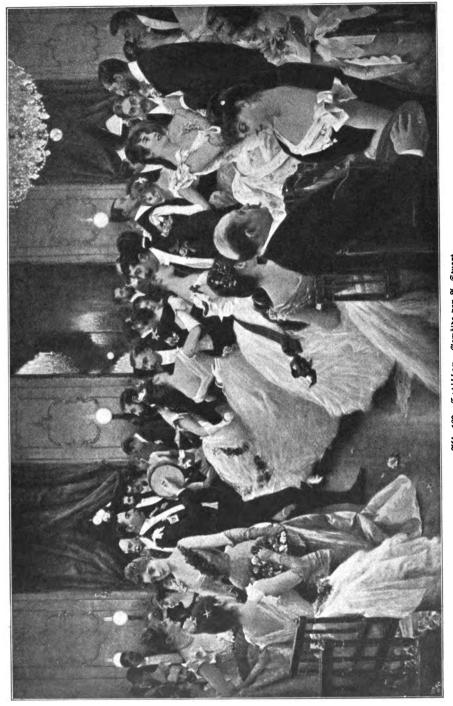

Athb. 188. Cotillon. Gemalbe von A. Stuart. Rabfebrud von Brew Port. (Bu Geite 104.)

malerisch ist die Wirkung der Gewänder, und so hat sich — das ist kaum zu leugnen — an den Cancan eine neue Einwirkung des Tanzes auf die Kunst geknüpft.

Bermag ich so nicht in das allgemeine Klagelied der Tanzlehrer über unsere Rundstänze einzustimmen, so verkenne ich doch nicht, daß es mit unserer gesellschaftlichen Tanzkunst im allgemeinen übel bestellt ist. Die scheindare Leichtigkeit der Tänze versührt zum Leichtsinn in ihrer Ausführung, und gar die etwas anspruchsvolleren Formen des Contretanzes erscheinen in unseren Ballsälen meistens geradezu als Karikatur. So ist es freudig zu begrüßen, daß sich 1891

eine "Gesellschaft beutscher Tanzlehrer" gebildet hat, die die gründliche Ausbildung der Tanzlehrer anstrebt und außerdem eine Bereicherung unseres Tanzrepertoires durch Wiederausnahme oder Neuausbildung von Figurentänzen anstrebt. Da der Berliner Hof sich diesen Bestrebungen sehr günstig erwiesen hat, dürsten sie zu einer Neubelebung der gesellschaftlichen Tanzsunst sühren. Möge man dabei nicht vergessen, daß ein bloßes Wiedererwecken alter Formen nicht genügt, daß es vor allem gilt, diese mit dem Geist und Empsinden unserer Tage zu erfüllen, wenn sie wirklich leben sollen.



Abb. 124. Aus ber Münchener Jugenb.

## Zweiter Ceil.

## Choreographisches.

desographie heißt wortlich Tangichreib= ober Tanggeichenlehre. Man verfteht unter ihr ein System, die Tänze mit Buhilfenahme gewiffer Beichen fo darzustellen, daß fie vom Papier abgelesen werden kön= nen, also eine Art Seitenftud gur Notenfchrift in der Mufit. Bereits die Manvter follen eine ähnliche Runft gehabt haben, und das murde ihrem ganzen hieroglypheninftem nur entiprechen. Später schrieben bie Römer ihre großen Ballette in einer Beichenschrift auf. Aber auch biese ift verloren gegangen, und fo war es erft ber bereits an anderer Stelle erwähnte Domherr Jehan Tabourot von Langres, den fein emfiges Beftreben, die alten, ehr= murdigen Tange über die Beit ausschweifenber Luftbarteit, in ber er lebte, in ein befferes Beitalter hinüber zu retten, wieder auf diesen Gedanken brachte. Er mar bereits 69 Jahre alt, als er 1588 seine Orchefographie unter dem Namen Thoinot Arbeau veröffentlichte und hatte es damals wohl icon lange verwunden, daß er wider feinen Willen durch ein Gelübde der franken Mutter dem Dienst der Kirche geweiht worden mar. hier, wo zu jener Beit die heiligen Tänze noch eine Rolle spielten, hatte er sich allmählich zum Domherrn emporgetangt und fo, ohne seinem geiftlichen Rleid in der damaligen Anschauung Unehre zu= zufügen, die ihm angeborene Freude an förperlichen Ubungen befriedigt. Die fcolastische Schulung des Beistes im aufgezwungenen Beruf hat er bann für feine geliebte Tangkunft fruchtbar gemacht. Die Originalausgabe dieses Buches gehört zu den größten bibliographischen Seltenheiten: doch ist es 1888 neu gedruckt worden,

Choreographie (chorégraphie) oder Orographie heißt wörtlich Tanzschreib= winsti eine deutsche Ausgabe veranstaltet
E Tanzzeichenlehre. Man versteht hatte. Es ist nun die wichtigste Fundgrube
er ihr ein System, die Tänze mit Zustandme gewisser Beichen so darzustellen,
sie vom Papier abgelesen werden kön=
sie vom Papier abgelesen werden kön=
si, also eine Art Seitenstück zur Notenst in der Musik. Bereits die Ägypter
sin der Musik. Bereits die Ägypter
nicht der vollständige Wandel des Geschmacks
ein Verlangen danach ausschließen würde.

Aber das Bestreben des lebensfreudigen Domherrn ift nicht mehr aufgegeben worden. Charles Louis Beauchamps, der Lieblingstänzer Ludwigs XIV., bilbete die Lehre meiter aus und wendete fie auf bie weltlichen Tänze an, so daß das System so sorgfältig abgezirkelt erschien, daß man auf Grund desselben die bekannte "Académie royale de l'art de la danse" (1662) gründen tonnte. Die Atademie felber hat für bie Entwidelung ber Tangfunft nichts geleistet und mit der Behauptung, daß Beauchamps der Erfinder der Tangidreibefunft fei, obendrein ihren Mangel an geschichtlichem Wiffen offenbart. Die endgültige Fassung erhielten diese Bestrebungen durch Feuillet, von bem im Jahre 1700 erschien: "La Chorégraphie ou l'art d'écrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs." Rahlreiche Tanzmeister haben dann im folgenden Jahrhundert Geist und Mühe daran gewendet, das hier geübte Syftem flarer und anschaulicher zu gestalten, ohne deshalb viel weiter zu kommen.

Allen Bersuchen gemeinsam ift, daß sie neben der Zeichensprache einer ausführlichen Erklärung bedürfen; denn sie alle können nur im allgemeinen eine Bewegung sorbern, nicht aber gleichzeitig die Art der Ausführung schildern. Überhaupt gelingt es dieser älteren Choreographie nur, die

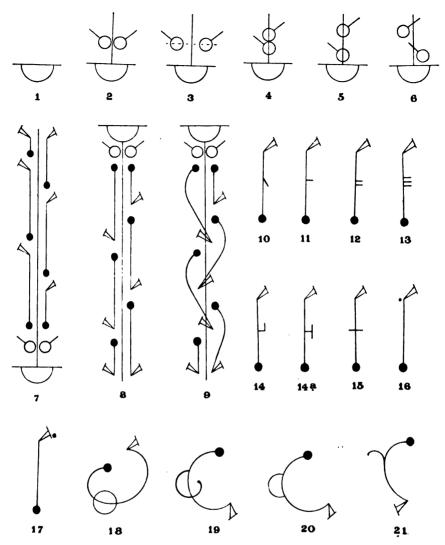

Abb. 125. Choreographische Darftellung ber michtigften Tangidritte. (Bu Geite 109.)

Bewegung der Beine und Füße zu veranschaulichen. Ein Beispiel mag das zeigen. Die Choreographie beginnt entsprechend dem Tanzunterricht mit den fünf Positionen, jenen fünf Grundstellungen der Füße, auf die sämtliche späteren Bewegungen zurüdzusühren sind. Die erste entspricht bekanntlich dem militärischen Begriff der Grundstellung mit aneinandergestellten Fersen und auswärts gedrehten Fußspitzen und geschlossen durchgedrückten Knieen. Bei der zweiten ist ein Fuß so weit seitwärts gestellt, als es möglich ist, ohne die Körperslast auf ihm ruhen zu lassen, also etwa

im Abstand der Fußlänge selber. Die dritte Position ist das Vorrüden der Ferse des einen Fußes gegen die Mitte des andern oder auch das Zurücktellen des einen Fußes mit der Mitte gegen die Ferse des stillstehenden. Bei der vierten Position wird ein Fuß in gerader Linie aus der Grundstellung so weit nach vorne oder zurückgebracht, als es ohne Verschiedung der Körperlast möglich ist, also im Grunde jene Bewegung, die wir beim Gehen in fortwährendem Wechsel vollsühren. Bei der fünsten Position endlich sind die Beine so start gekreuzt, daß die Hace des einen

Fufies die Spite des andern berührt. Wie diese Stellungen in der alten Orchesographie aussehen, erkennt man aus Figur 2-6 der Abbildung 125. Dabei ift nun zu beachten, bag bie Stellung bes Rorpers bargestellt wird, indem man die Borderseite durch eine furze, gerade Linie, die Rudseite burch einen Bogen andeutet (Fig. 1). Um Damen von herren zu unterscheiben, wählt man gewöhnlich für die Dame zwei Bogen, wenn man es nicht durch Buch= ftaben, Beichnungen ober Bahlen veranichaulicht. Gine einfache Linie bedeutet bann die Richtung des Tanges, die Fußstellung wird durch Rreis mit Strich angebeutet, wobei der Kreis die Ferse, der Strich die Fußrichtung verfinnbildet. Um Schritte anaudeuten, benutte man ein dreiteiliges Beichen, bas aus einem Bunft, einer Linie und einem seitlichen Dreied bestand (...................). Der Buntt bedeutete bann ben Ausgangs= puntt, die Linie die Lange und Richtung bes Schrittes, mahrend bas seitliche Dreied die Schlußstellung des Fußes zeigte. Der einfache Bang, drei Schritte vor ober gurück, stellt sich bann wie Figur 7 und 8 bar. Die geschweiften Linien bei Figur 9 zeigen, daß die Fuße beim Rudwärtsichreiten seitlich geschwungen werden muffen. Durch Strichelchen und hatchen an ber Schrittlinie beutet man die mahrend diefes Schrittes auszuführenden Bewegungen an. Ein ichrages Strichelchen ift bas Beugen des Aniees im Schritt (Fig. 10), ein gerabes das Streden (Fig. 11), zwei gerabe das Supfen (Fig. 12), drei gerade ein Luftsprung (Fig. 13); ein Saten bedeutet Niederfallen (Fig. 14), ein Doppelhaten bas Gleiten (Fig. 14 a), ein Querftrich bas heben bes Fußes (Fig. 15). Sollten erft die Saden auftreten und dann die Fußfpige, fo feste man einen Buntt hinter das feitwärts gerichtete Dreied ber Fußstellung (Fig. 16), im andern Falle bei Auftreten mit der Fußspipe davor (Fig. 17). Die Wendungen bes Rörpers beutet ein an bie Schrittlinie angefügter Kreis, eine teilweise Wendung ein Ausschnitt dieses Rreises an (Fig. 18—21 der Abb. 125).

Durch Aneinanderreihen solcher Figuren konnte man nun die ganze Entwickelung eines Tanzes darstellen. Das sogenannte S, die zweite Figur des Menuetts in Kellom Tomlincons 1735 erschienenen Buche: "The

Art of Dancing" (2066. 126) kann eine Borftellung davon geben. Aus diefer Abbildung wird man icon ertennen, daß, was fich verhältnismäßig fo einfach anbort, nicht nur ein gewiffes Studium bes betreffenden Syftems, sondern auch eine genaue, auf anderem Wege zu ermittelnde Renntnis aller bei ben betreffenden Tangen üblichen Schritte und Bewegungen erfordert. um nach solch einem Bilbe einen Tang ausführen zu können. Deshalb mar bie prattifche Bermenbung biefer alteren Orchefographie wohl niemals eine große, wie eine kleine Anekdote zeigt, die Noverre in seinen "Lettres" ergählt. Noverre war als junger Mann Schuler bes berühmten Marcel, ber ihm aus Freude über feine großen Fortschritte das Rondeau: "de l'amour, nous suivons les lois" beibringen wollte, mit bem er felber immer ben höchften Beifall errungen hatte und bas er als seine Spezialität eifersüchtig wahrte. aber war fehr von der Gicht geplagt und

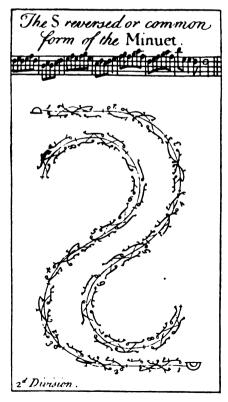

Abb. 126. Das S bes Menuetts nach Beauchamps' Darftellungsmeife.

konnte seinem Schüler beim besten Willen sondere Erwähnung verdient Bernhard ihn Noverre auf, ihm die Schritte mit den Fingern zu zeigen. Marcel wollte es gar nicht glauben, daß banach eine Ausführung möglich sei; aber Noverre belehrte ihn eines Befferen. - Bir fonnen uns benten, daß, wenn die Choreographie mehr als eine Buchwissenschaft gewesen mare, Marcel einfach mit ihrer Silfe feinem ausgezeichneten Schüler den Tanz veranschaulicht haben murde. Undererseits vermochte er ja, mit den Fingern ungefähr dasselbe vorzumachen, wie mit ben schriftlichen Beichen und außerbem burch die mündliche Erläuterung die Beichnung zu beleben. Natürlich gehörte bann icon die vollständige Beherrichung ber Technik bazu. Es kann einem nur gefagt bezw. gezeichnet werben, mas getan werben foll, nicht aber das Bie der Ausführung.

Über diesen Stand sind wir bis heute trop aller Bemühungen nicht hinaus ge-Der berühmte Charles Blafis erfand allerdings ein anderes Syftem, bas im Grunde auch näher liegt, indem er die haltung des Rörpers, der Urme und die Stellung der Füße durch Gestalt-Umriffe veranschaulichte. Es ift aber flar, daß nur eine ununterbrochene Folge von folden Umriffen eine Borftellung der Ge= famterscheinung geben tann, wobei bann noch die eigentlichen Figuren des Tanges, also die Linie, die er auf dem Boden be-Der berühmte schreibt, unklar bleibt. Ballettmeister ber Pariser Oper Arthur Saint Léon scheint den Gedanken, die Choreographie als Unterrichtsmittel zu verwerten, gang aufgegeben zu haben. Sein hervorragendes Wert: "La Sténochorégraphie ou l'art d'écrire promptement la danse", das 1852 erschienen ift, will nur durch stenographische Beichen den Tangkundigen eine Borftellung der Tange vermitteln. Was der Franzose so aufgegeben hat, haben einige deutsche Tanzmeister versucht. Be-

ben Tang nicht vormachen. Darauf forderte Rlemms "Ratechismus ber Tangkunft" (1855) wegen der logischen Gliederung bes gangen Stoffes. Um weitesten getommen ift Friedrich Albert Born, 1887 eine ausführliche "Grammatik ber Tangtunft" veröffentlichte. Leider läßt fein Buch eine grundfähliche Darftellung seines Systems vermiffen, und man muß fich feine Prinzipien felber zusammensuchen. Mis wichtigstes berselben erscheint mir die völlige Trennung der Tanzfigur von allen Tangfdritten und Bewegungen bes Körpers. Für diese hat er das Syftem von Blafis aufgenommen und vereinfacht. Durch bunne Linien gibt er gemiffermaßen eine Stelettffigge. Der Ropf erscheint babei als kleiner Rreis, bei bem ber schärfere Drud auf ber Linie die Richtung des Gesichts angibt. Der Rörper ist eine gerade Linie, von der die beiden Arme und Beine, an benen die Füße noch besonders bezeichnet sind, ab. gehen. Danach fieht 3. B. die Birouette folgendermaßen aus:



Mbb. 127. Birouette in Borns Darftellung.

Ganz davon unabhängig ist bie Darstellung der Tanzfiguren. Born geht von bem richtigen Grundsate aus, in ber Gesamtheit ber Figuren bas architektonische Gerüft des Tanges zu sehen, und er betrachtet biefes wie eine Gartenanlage ober einen Bauplan aus ber Bogelichau. Man gewahrt auf diefer vom Ropf nur die obere, mit haaren bedectte hälfte und die Nasenfpipe; von ben Armen fieht man nur bie Schultern und horizontale Bor-, Rud- und Seitenbewegungen. Die Bewegungen ber Füße dagegen verschwinden fast gang. Die vereinfachte, ftilifierte Darftellung ergibt



Abb. 128. Finale einer Quabrille in doreographischer Darftellung. Rach: F. U. Born, "Atlas gur Grammatit ber Tangtunft", Berlag von J. J. Weber in Leipzig. (Bu Geite 111.)

bann für ben Ropf eine nach einer Seite hin zugespitte Ellipse. Spite bedeutet, ohne jegliche Anspielung, die Rafe und gibt auf ber Figurendarstellung die Richtung des Gesichts. Die Mittellinie ber Urminochen veranschaulichte bie Saltung der Arme. Die Unterscheidung zwischen Berr und Dame erreicht Born fehr einfach baburch, daß er die Reichnung für ben herrn ausfüllt, mahrend er bei ber Dame nur die Umriflinie gibt. Um ben Beg zu bezeichnen, ben bie einzelnen Tänger zu geben haben, mahlt er nach altem Brauch für die Berren die gezogene, für die Damen die punttierte Linie. Den Musgangsplat ber Bahnen gibt bas Berfonenzeichen, ben Schluß des Ganges eine Pfeilspige beziehungs. weise, wenn es nötig erscheint, das Positionszeichen. Wie man auf Abbilbung 128 erfieht, find die Figuren des Finales einer Quadrille zu vier Baaren nach diesem System leicht erfenntlich. Allerdings ift für jeben Tang eine boppelte Darftellung, einerseits ber Figur, andererseits ber babei ausauführenden Bewegungen bon nöten.

So gern zuzugeben ift, bag bas Borniche Suftem gegen bie früheren einen Fortschritt bedeutet, so ift doch auch fein praftischer Wert für ben Unterricht nur fehr gering, weil auch bei ihm die Beichen nur für den Renner Leben gewinnen. Und auch wenn es gelingen wurde, eine Schrift zu erfinden, durch die die Figuren und Bas gleichzeitig bargeftellt murben, ware nicht viel gewonnen. Es zeigt ein völliges Berfennen der tatfach= lichen Berhältniffe, wenn man die Tangichrift mit der Noten- ober Buchftabenschrift in Bergleich ftellt; benn Noten und Buchftaben find Beichen für Begriffe, die ein für allemal feststehen. Das Tanzzeichen dagegen ist nur die Angabe, daß eine Handlung auszuführen ift. Die Urt biefer Ausführung aber ift unmöglich aus einem Buch zu erkennen. Der Lehrer, das lebendige Beispiel, ift beim Tang unentbehrlich.

Ich glaube aber, daß die Entwidelung der Tanzschreibtunst als abgeschlossen betrachtet werden tann, da





Abb. 129. Teilstude einer tinematographischen Mufnahme eines spanischen Tanzes. Aufgenommen von der Mehter Projektion, Berlin. (Ru Seite 112.)

wir heute im Kinematographen ein viel Auch sie haben sogar das Schicklichkeitszuberlässigeres und bessers Mittel haben, einen einmal ausgeführten Tanz beliebig die dabei übliche Haltung der Tanzenden. oft zu veranschaulichen. Solche kinematographischen Aufnahmen werden der Zukunft ein viel deutsicheres Bild vom Tanz und dem Ballett der Gegenwart überliesern können, als es alle Tanzschriftenspsieme und die aussührlichsten Beschreibungen jeund die aussührlichsten Beschreibungen jemals zu stande bringen konnten (Abb. 129).

Ja, auch das beschreibende Wort ist nur ein sehr wenig ausreichender Notbehelf, wenn nicht das veranschaulichende Beispiel hinzukommt. Deshalb müssen wir bei der nun folgenden Behandlung unseres heutigen Gesellschaftstanzes von vornherein darauf verzichten, durch die hier gebotene Beschreibung unterrichten zu wollen. Sie möge mehr als Übersicht und Hinweis auf das zu Erreichende betrachtet werden.

\* \* \*

Unfere Gefellichaftstänze zerfallen in Figuren- und Rundtanze. Die letteren find heute die beliebteren, nicht weil fie fünstlerisch wertvoller, sondern weil sie erftens leichter find und überdies die Berstellung eines näheren, man möchte sagen perfonlichen Berhältniffes zwischen den Tanzenden begünftigen. Das ift wohl der innere Grund, weshalb gerade bie Rundtanze immer die besondere Gegnerschaft aller Sittenrichter fich zugezogen haben. Schon ber alte Hartmann Creibius gefällt fich in einer fraftigen Schimpfrede auf die "lafterhaften irregulären Tänze, bei benen Rnechte und Magde, Junggesellen und Jungfrauen, Männer und Weiber nicht anders, als das dumme hornvieh in und durcheinander laufen". Ift diefer Born mehr moralischer, als äfthetischer Natur, so ward doch auch die grundlichfte Gelehrfamkeit und afthetische Beisheit oft genug aufgeboten, um zu beweisen, daß biefe Tange nicht nur etwas "Sündliches", fondern auch durchaus "Bilaines", ja geradezu "Beftiales" feien.

Nach Beliebtheit und Berlästertwerden an der Spitze steht der Walzer, der sich durch den weitaus größten Teil des neunzehnten Jahrhunderts einer Zuneigung und Berbreitung erfreut hat, wie kein anderer Tanz. Und das, tropdem er bei den eigentlichen Tanzlehrern nie recht beliebt war.

gefühl gegen ihn aufgeboten, zumal gegen die dabei übliche Saltung der Tangenden. Born fagt z. B. im § 768 feiner "Tang-Grammatit": "Will man fonsequent. d. b. folgerichtig urteilen, fo ift jede Balger= haltung unschicklich, nur die Dobe, biefer unerbittliche, unbegreifliche Despot, tann unfer Urteil, unfern Beschmad mitunter auf gang unerklärliche Beise irre leiten. In teiner anftändigen Gesellschaft wird man dulben, daß ein herr die neben ihm figende Dame um die Taille fasse und an sich drude, aber taum ertonen die erften Afforde eines Rundtanges, fo ftogt fich tein Menfc mehr daran, bis der lette Ton verhallt. nach welchem folche Freiheit wieder ftreng verpont ift." — "Wo ift hier die Logit?!!!", fragt herr Born mit ichmerglicher Entrüstung. Er hat ja so recht, logisch ift das nicht. Aber was hat schließlich die Logik beim Tange zu tun? Ift bem würdigen alten herrn nie ber Bedante getommen, daß für uns ein hauptreig bes Tanges gerade in diefem Mangel an Logif liegt? Er hatte die Dichter fragen muffen, bie tausendmal das Wiegen und Sich-aneinanderschmiegen im Tanze gefeiert haben. Denn, wie icon ber alte luftige Wilhelm Müller fagt: "Die Fuge mit ben Bergen heben sich in gleichem Tatte."

Warum gerade die beutschen Tanzmeister fo gegen den Walzer — der übrigens in manchen hofgesellschaften noch heute verpont ift - find, ift nicht recht verständlich. Denn ber Walzer ift ein urdeutscher Nationaltang, und wir follten uns eigentlich freuen, baß nach ber langen Alleinherrschaft, die die frangofischen Tange in der Befellichaft ausübten, nun auch ein beutscher an die Reihe tam. Man tann im Balger auch in musitalischer Sinsicht die Grundlage aller älteren beutschen Tänze, auch die der früher fo beliebten Allemande ertennen. Der Länderer oder Landler, der Zweitritt, der Schwäbische und Steirische sind im Grunde nur berschiedene Namen für einen in allem Befent= lichen übereinstimmenden Tang. "Balger" ift eigentlich nur ein neuer Rame für ben alten "Langaus", der feinen Namen davon hatte, daß man bei ihm einen möglichft großen Raum mit möglichst wenigen Umdrehungen zu durchtangen suchte. Der große Erfolg, den die Oper "Una cosa rara" von

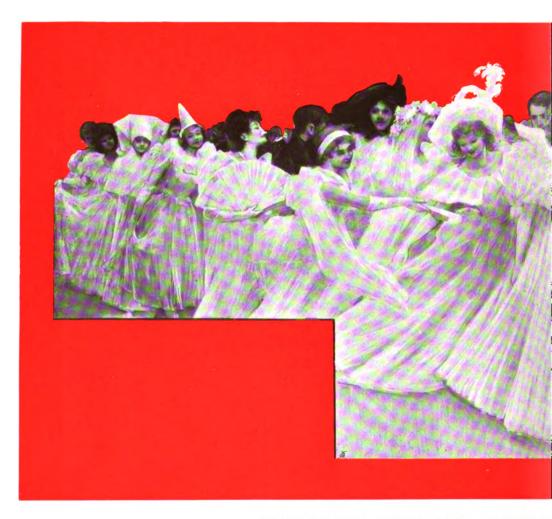

Abb. 130. Polonaife vom "Ball in Schwars und Beig" be Mus ber Munchener 3

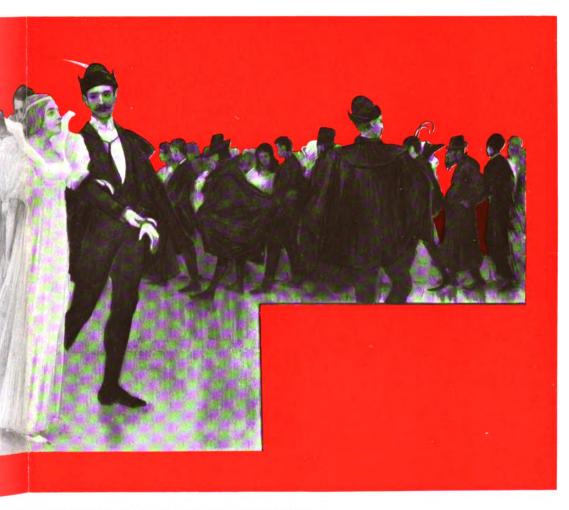

geiß bei Orcheftervereins ju München. Zeichnung von R. Riemerschmid. nachent Jugend. (Zu Seite 115.)

Bincenz Martin h Soler (1787) in Wien hatte, verhalf auch dem Walzer, der in dieser Oper zum erstenmal auf die Bühne tam, zu allgemeiner Verbreitung in der guten Gesellschaft. Die weitere Entwickelung beruhte dann mehr auf der Ausgestaltung der Musit, der sich der Tanz zu folgen bemühte. bewegen, kann man verschiedene Abarten durch Ein Ausdehnen der Umdrehung auf durch ein Ausdehnen der Umdrehung auf eine größere Zahl von Takten bezw. Schritten erhalten. Hierber gehören der Gleitwalzer, der auf 3×3 Schritte geregelt ist und auß einem Vorwärts= und Zurückzleiten mit abwechselndem Drehen nach links oder

Im Grunde bedeutet "walzen" ja nur ein Umdrehen mit Fortruden vom Plat, und so kann man schließlich jeden Rundtang Walzer nennen, wobei dann eine hingufommende Bezeichnung die nähere Art fest= legt. So spricht man von Galopp-, Bolka-, Mazurka-Walzer und versteht darunter, daß man zu ben Schritten ber erftgenannten Tänze walzt, d. h. fich umbreht. Unter Walzer kurzweg versteht man aber immer den uralten deutschen Tang, der auf ein 3/4= ober 3/8-Beitmaß mit Betonung bes erften Taktteils ausgeführt wird. Chemals tanzte man nur den Dreischrittwalzer und zwar in ziemlich langsamem Tempo, wobei man es darauf anlegte, die Runden auf möglichft engem Raume auszuführen. "Auf einem Teller tangen" zu tonnen, galt damals als überschwenglicher Lobspruch. Anzwischen hat das Walzertempo sich immer Wenn man die Schnelligfeit gesteigert. nach Mälgle Metronom ausdrudt, fo erhält man für ben alten Dreischrittwalzer . = 56, mas 168 Tangschritten in der Minute gleichkommt. Der ältere Strauß ließ immer nach . = 72 tangen, alfo 216 Schritte in ber Minute. Beute wirb das Tempo oft genug bis zu . = 100 getrieben. Früh ichon hat fich neben dem Dreischritt= ber Zweischrittmalzer durch= gesett, der überall dort, wo die Melodie= führung der Musit eine burchbrochene ift. sich fast natürlich einstellt. Gelbstverftand= lich muß dann bas Tempo schneller genommen werden. Im Grunde ift biefer Bwischenwalzer nur ein Anpassen bes Galoppschrittes an den Walzerrhythmus, mäh= rend beim Galoppwalzer umgekehrt die Walzerbewegung dem Galopprhythmus angepaßt wird.

Während beim gewöhnlichen Walzer tanzte ihn der Prager Tanzlehrer Raab durch  $2 \times 3$  (bezw.  $2 \times 2$ ) Schritte die ganze auf dem Obeontheater in Paris. Bielleicht Umdrehung ausgeführt wird und diese Um- war es auch hier mehr der pikante Rhyth- brehungen sich auf einer großen Kreissigur mus der Musik, die der Polka zu einem

durch Anderungen dieser Figur oder auch durch ein Ausdehnen der Umdrehung auf eine größere Bahl von Takten bezw. Schritten erhalten. hierher gehören ber Gleitwalzer, der auf 3×3 Schritte geregelt ist und aus einem Bormarts = und Burudgleiten mit abwechselndem Drehen nach links ober rechts besteht, der Gavottewalzer, deffen Umdrehung sich über vier Tatte erftrect, der Capricewalzer, der seinen Namen vom vielfachen Wechsel ber Schritte hat. Diese Tänze find in Amerika entstanden, wo das Tanzen überhaupt jest allgemeiner und schulmäßiger erlernt wird, als bei uns. — Der alte gemütliche Ländler ift in ber böhmischen Redowa wieder in den Tangfaal gefommen, wie ja der Ländler schon früher in gewissen Gegenden "böhmischer" Balger genannt worden war. Auch die Musik trägt durch= aus feinen tichecischen Charafter, sondern verrät in ihren Jodlerphrasen, ihren naiv gemütlichen, halb fröhlichen, halb fentimen= talen Beisen die Alpenländer als ihre Beimat.

Ein echt bohmischer Tang ift bagegen bie Bolka. Als biefer Tang anfangs ber vierziger Jahre in den Bariser Salons auftam, rief er einen wahren Entzüdungstaumel hervor. Man trug die Haare à la polka, af Ruchen à la polka, die Rleider wurden à la polka gemacht, kurzum, ein Tanz erfuhr einmal die Hulbigungen, die man fonft höchstens einer schönen Tänzerin spendete. Dabei ift diefer Tang, ber nun das Entzuden der großstädtischen Jugend bilbete, von einer einfachen Bauernmagd erfunden worden. Unna Slegat hieß fie und biente in Elbefostelit in Bohmen bei einem Bauern. Um das Jahr 1830 hatte fie eines Sonn= tagenachmittage einen neuen Tang fingend ausgeführt. Der anwesende Lehrer Josef Neruda hatte die Beise zu Papier gebracht. Der Tang gefiel, blieb aber am Orte, bis er etwa fünf Jahre später nach Brag tam, wo er wegen des in ihm vorherrschenden Halbschrittes nach dem böhmischen Worte pulka = Balfte seinen Namen erhielt. Bier Jahre später tam er burch eine Brager Scharfschütenmusik nach Wien, und 1840 tangte ihn der Brager Tanglehrer Raab auf dem Odeontheater in Paris. Bielleicht war es auch hier mehr der pikante Rhyth=

Digitized by Google



Abb. 131. Quabrille. Rach Dujardin. (Bu Seite 118.)

fo großen Erfolge verhalf. Denn im Grunde war diefer Tang nichts Neues. Der Etof= saisenwalzer und ber Schottisch, dieschon lange vorher bekannt waren, zeigen eigent= lich dieselben Schritte und Figuren. Das ift überhaupt eine eigentumliche Erscheinung, daß Tange, nachdem sie langere Beit aus ben Salons verschwunden waren, unter anberen Ramen mit gang geringfügigen Underungen wieder dahin gurudfommen. Schon am Ende des achtzehnten Sahrhunderts war die Hopsanglaife, auch ber Springer genannt, beliebt gewesen. In ben fünfziger Jahren des letten Jahrhunderts tam fie dann plötlich wieder als "Rheinische Polfa" oder "Rheinländer" Rur eine Bariante ift die häufig fälschlich als "englische" bezeichnete polka tremblante. Auch sie ist in Birklichkeit ein böhmischer Tang und unterscheibet sich von der gewöhnlichen Bolfa nur durch die ge= steigerte Bewegung ber Schritte und bie arogere Mannigfaltigfeit ber Bewegung.

Der einsachste Rundtanz ist der Galopp, der bald aus einem Seitwärtstanzen mit einsachen Jagdschritten (galopade) oder auch walzerartigen Umdrehungen mit wechselseitigen Jagdschritten besteht. Das Zweisvierteltempo ist dabei ein sehr rasches, und es ist eigentlich auffällig, daß auch dieser Tanz sich aus dem als langsam verschrienen Deutschland über die romanischen Länder verbreitet hat, während wir diesen mehr die gemessenen Figurentänze zu danken haben.

Bu den Tänzen, die auf der Wande= rung von ihrer volkstümlichen Beimat über die Bühne in den Tanzsaal ihre nationale Eigenart faft gang eingebüßt haben, gehört die Masurka. In Bolen ein heißblütiger, durch zahlreiche kunftvolle Figuren ausgezeichneter Tanz, der überdies der perfonlichen Erfindung des Gingelnen reichen Spielraum läßt, ift er im Tangfaal zu einem mehr graziösen und anmutigen Rundtang geworden und wird meift als Bolla-Masurta in einer Berbindung von Bolfa - und Majurta = Schritten getangt. Allerdings läßt sich auch diefer einfacheren Form burch den Bechsel in der Saltung und fleine Beranderungen in den Figuren ber Schritte eine unterhaltsame Abmeche lung abgewinnen.

Trop der fremdländischen herfunft mehrerer der heute üblichen Rundtange, entsprechen biefe boch am meiften ber deutschen Auffassung vom Tange. Für die im allgemeinen ruhige Bewegungsart bes Deutschen bedeutet gerade das gestei= gerte Tempo ein Wohlempfinden forperlicher Rraftentfaltung. Undererfeits ent= fprechen seiner lyrischen Ratur, die fo leicht einen Stich in sentimentale Schwärmerei bekommt, jene Tange, die die Liebesstimmung begünftigen, beffer, als folche, die mehr ein gesellschaftliches Spiel, ein Spielen auch, ja ein Rotettieren mit Empfindungen find. benen sich ber Deutsche immer nur mit Bergensanteilnahme hinzugeben vermag. Steht natürlich auch bei uns ber Befellschaftsball unter strengen Regeln, die die Dame verpflichten (leider!), die Tanzauf= forderung jedes ihr vorgestellten Tangers



Abb. 132. Quabrille. Rach Dujarbin. (Bu Seite 118.)

anzunehmen, andererseits dem Herrn unterssagen, zu lang und zu oft mit derselben Dame zu tanzen —, so heißt doch bei uns Sich-am-Tanz-vergnügen, nach Herzen 8 = lust und Herzen 8 munsch tanzen. Die Begünstigung wechselseitiger Reigungen, auch nur des Sich-aussprechen-könnens ist der vielleicht uneingestandene, aber doch allgemein gefühlte, innerste Reiz des Tanzes. Diesem Empfinden kommen dann die Rundstänze mit ihrer nahen, eine intime Aussprache begünstigenden körperlichen Berührung der Tanzenden entgegen.

Der in seinem ganzen Gehaben lebhaftere und beweglichere Romane bagegen findet weniger in der Lebhaftigkeit ber Bewegung eine Steigerung bes Bewohnten, als in der funftvollen Ausführung derselben. Nach der ganzen Art des Bertehre ber beiben Geschlechter in romanischen Ländern verlangt man auch gesellschaftlich nicht ein intimes Befanntwerben ber jungen Leute — beffen bedarf es ja zum Beiraten nicht. Dafür spielt und kokettiert man um fo lieber und leichter mit Empfinbungen, die bei uns faum eine andere, als ernste Stimmung und Auffassung zulaffen. Bezeichnend, wenn auch nicht aus bem Befellichaftsleben entnommen, ift ber Umftand, daß man g. B. in Spanien aus ber Rudhaltlosigkeit, mit der die Tänzerin die rafendste Leidenschaft öffentlich darftellt, feineswegs einen Schluß auf ihr sittliches Berhalten im privaten Leben giehen barf.

So entspricht dem frangosischen Beselligkeitsgefühl am besten die vis-à-vis-



Abb. 138. Quabrille. Rach Dujardin. (Bu Seite 118.)



Abb. 134. Quabrille. Rach Dujarbin. (Zu Seite 118.)

Stellung mehrerer Tänzerpaare im Figurentanz, ber zum galanten Ausdrud gesellschaftlicher Freuden und Empfindungen reichlich Gelegenheit gibt, ein perfonliches Sichenahe-tommen ber Tanger aber faft völlig ausschließt. Die gange Urt, wie Frankreich in den früheren Jahrhunderten den Tanz ausbildete, wie es die von außerhalb übernommenen Tanze umgeftaltete, zeigt diese Auffassung. In unserer Beit hat nun auch Frankreich sich den Rundtänzen nicht verschlossen. Aber sie sind doch dort nicht zu einer folchen Borherr= schaft gelangt, wie bei uns. Die Pflege ber Quadrille= und Contretanze ist eine viel ausgiebigere, als bei uns, und es ift bezeichnend, daß diefe Tanze im Gegenfat gu ben Rundtangen immer wieder von Frankreich ihren Ausgangspunkt genommen haben; wie ja auch aus den frangösischen Gefellichaftsvergnügungen bie Aufführung eines Menuette und anderer älterer Tange nie gang geschwunden ift.

Der einfachste aller Figurentänze ist die Polonaise (Ubb. 130), die man eigentzlich kaum als Tanz bezeichnen kann, da sie nur ein rhythmisches Schreiten ist, wobei alle Paare dem Führenden folgen. Bom Marsch unterscheidet sich die Polonaise nur dadurch, daß sie im Dreivierteltakt geschrieben ist, daß also der rechte Fuß mit dem linken in der Betonung des Rhythmus abwechselt. Man kann natürlich diesen Rundgang, der die beliebte Duvertüre aller Bälle war und zum Teil noch ist, in allerlei Figuren aussühren, indem das sührende Paar auf geometrisch abgezirkelten oder von

Phantafie und Laune eingegebenen Linien | Freytags Bort: "Biffenschaft und Staatseinherschreitet. Schnede, Muschel, Fächer, Stern gehören zu den regelmäßig wieder- fo vielfachen Bedurfniffen des Menfchenfehrenden Beranftaltungen.

In choreographischer Sinsicht nicht viel Seute empfindet ihn wohl jeder als etwas

funft werden nichts Neues erfinden, mas geschlechts Benüge tut, als ber Cotillon."



Abb. 135. Figur aus ber "Quadrille costumée", ausgeführt am hofe bes Ronigs von Babern am 3. Februar 1835. (Bu Geite 118.)

höher steht der Cotillon, der, in den zwanziger Sahren des neunzehnten Sahrhunderts entstanden, fich lange Beit ber höchften Beliebtheit erfreut und faft ftets den Abschluß der Tangfestlichkeiten gebilbet hat. In den letten Jahren hat er von ichaft bei vorgerudter Stunde ihren Erfolg Diefer Beliebtheit immer mehr eingebugt. nicht. Denn ber in ihnen gum Musbrud

fraubasenhaft und altmodisch. Aber so gut es immer noch Stunden gibt, wo die ältesten Pfänderspiele wieder hervorgeholt werden, fo verfehlen auch die mannigfaltigen Cotillontouren in animierter Befell= Wie hoch fie früher ging, zeigt Buftav gekommene Grundfat, der Laune des Bu-



falls ober bem nur leicht verschleiert fund= gegebenen Buniche der Damen bas Bufammenführen ber Baare zu überlaffen, birgt einen unleugbaren Reig in fich. Die Bahl der Cotillontouren ift taum über-

vier Eden des Taschentuches ber Dame unter vier Berren ben Tanger bestimmt; wenn durch die Könige und Damen des Kartenspiels bie Paare zusammengeführt werden; wenn gleichartige Fahnchen Berren fehbar. Dem humor und ber Erfindungs- und Damen zu Baaren einen; oder wenn



Mbb. 136. 3lluftration aus bem "Doffeft gu Gerrara" am 28. Februar 1843 am hofe Ronig Friedrich Bilbelms IV. im Ronigl. Schlof ju Berlin aufgeführt. Alcina und Begleiterin im zweiten Buge ber Bauberer und Feen. (Bu Seite 118.)

gabe des anführenden Baares bleibt es überlaffen, durch welche Spiele gu den verichiedenen Rundtangen, die gemiffermaßen den Rehrreim abgeben, übergeleitet wird.

Einige der beliebteften Touren follen wenigstens furg aufgeführt werben. Der Bufall ist Herrscher, wenn nach Blumen= Damen in ein Nebenzimmer gehen und oder Tiernamen die Tänzerinnen gewählt durch die nur wenig geöffnete Türe ihre

aus dem Berg von garten Damentaschen= tüchelchen man gewiffermaßen ein Los gieht, bas für manchen ein Lebenslos in fich ge= borgen haben mag. Bufall ist schließlich auch noch die Tour, die den Namen "die geheimnisvolle Band" führt, bei der feche Damen in ein Rebengimmer geben und werden; wenn der Anoten in einer der Sand herausstreden. Die Berren haben bann die Wahl zwischen dem garten Sammetpfotchen ober ber feingeschwungenen, aristofratisch schlanken Sand. Immerhin wird bem Bufall ba oft genug ein Schnippchen geschlagen werden, und der geübte Blid weiß die richtige Hand wohl heraus zu finden.

Bezeichnenderweise ist die Hauptrolle in jenen Touren, bei benen es barauf ankommt, mit ichlau verstellter Berechnung ben Schein ber Bufälligfeit zu erhalten, ben Damen So wenn es gilt, auf ein bestimmtes Beichen einen ber im Rreise fich herumdrehenden herren zum Tänzer zu wählen, wenn es gar heißt, durch das Auffeben eines Sutes ben Erforenen gu fenn= zeichnen, oder wenn beim "beweglichen Kissen" man im richtigen Augenblick nicht schnell genug fein barf, fo bag ber Richtige bei der fnieenden Suldigung wenigstens eine weiche Unterlage erhält. Deutlicher wird bie "Damenwahl" bei der "Spiegeltour", wo die auf einem Stuhle sitende Dame aus bem vorgehaltenen Spiegel einen ber hinter sie tretenden herren mählen muß, und hart ans Gefchmadlofe ftreift es, wenn bie Berren ein Binbernisrennen nach ber am Biel als Breis prangenden Dame veranstalten. Und auch bie befannte Berteilung von Beschenken, bei denen bis= weilen Nacht= und Schlafmüten eine lächer= liche Rolle spielen, kann nur in der vorgerudten Stunde eine Berteidigung fin= ben. Immerhin erkennt man schon aus diefer kurzen Aufzählung, die sich noch weit verlängern ließe, daß vor allem im Rreise engerer Bekannter ber Cotillon an beffen Stelle vielfach einfache Blumenund Schleifentouren getreten find - auch heute noch wohl ein Blätchen verdient.

Streng genommen fonnen weder Bolonaise, noch Cotillon als Figurentange bezeichnet werden. Diese sind im heutigen Tangfaal eigentlich nur burch die Quadrillen (Abb. 131-136) vertreten. Bie schon der Name fagt, handelt es sich hier um einen Tang, der von je vier Baaren ausgeführt wird. Die befanntefte diefer Quadrillen ift die Quadrille française, allgemein nur als Contretang bezeichnet. wird icon in der Choreographie Feuillets, die 1700 erschien, von folden Contretangen gesprochen. Doch ist damit nicht unser heu-

bes nächsten Sahrhunderts tritt ein Zwiefpalt in ber Bebeutung biefer Bezeichnung hervor. Das französische Wort ist ja sehr leicht zu überseten ale "Gegenübertanz". Wirklich war diefer altere Contretang auch nichts anderes, als ein ziemlich fröhliches, zwei einander gegenüberftebenden nod Paaren ausgeführtes pas de deux. fpricht bei diefer alteren Form die Bezeichnung durchaus dem Inhalt des Tanzes, fo trifft das für den heutigen Tang nur in geringerem Mage zu. Und bas ift leicht erklärlich, denn der heutige Contretang hat feine eigentliche Beimat in England und heißt Country-dance, also wörtlich "ländlicher Tang". Er foll um 1710 burch einen englischen Tangmeifter in Frankreich eingeführt worden fein. Die Abneigung des Frangofen gegen fremde Bezeichnungen ift bekannt, und so mahlte er um so lieber das ähnlich flingende Contre-danse, als auch hier die Baare einander gegenüber fteben. Diefer fremde Tang murde bann wiederum von frangofischen Tangmeistern gurecht= gemodelt und fam in der Umgestaltung 1745 in Rameaus Ballett "les Fêtes de Polymnie" auf bie Buhne, von wo aus er den Weg in die Salons leicht fand. Während ber Tang felber uns heute keinen ländlichen Eindrud mehr macht, verraten boch die Namen seiner Abteilungen seine Bertunft. Wie bei allen Figurentangen mar gunächst ber Erfindung neuer Figuren feinerlei Grenze gesteckt. Da man überdies jede neue Melodie mit einem besonderen Ramen bezeichnete, mar es schließlich völlig unmöglich, den Überblid über bas Bange zu behalten. Um biefer Entwidelung zu steuern, mählte man aus der Fulle ber vorhandenen Melodien feche aus, die fich ziemlich charakteristisch voneinander abhoben und musikalisch genommen nun eine fechefätige Sonate bilbeten. Vor allem die deutschen Romponisten haben diesen mu-Charafter scharf ausgebilbet. sikalischen Johann Strauß zumal hat die erfte, dritte und sechste Abteilung in mehr prächtigem und glänzendem Charafter gehalten, mährend die zweite, vierte und fünfte den nachdruck auf melodiofe Behandlung und sinnige Fröhlichkeit der Stimmung legt. Da die Daufit die auszuführenden Figuren zu begleiten hat, so ist sie natürlich nach Takt= tiger Tanz gemeint. Und auch im Laufe art und Taktzahl festgelegt. Die Namen



Abb. 137. La noce au château. Farbiges Schabblatt von Philippe Louis Debucourt. (Zu Seite 121.)

diefer Figuren find großenteils aus ber Musit gebildet, die bei der Festlegung bes Contretanzes zu den betreffenden Figuren gespielt murden. So führt die erste ben etwas unverständlichen Namen "Bantalon". weil die ursprüngliche Melodie dieses Teiles au den Worten: "le pantalon de Toinon n'a pas de fond" gespielt wurde. Dieser Teil hat zweiunddreißig Takte in Sechs= achtel= oder Zweiviertelrhnthmus und ger= fällt in vier Teile von je acht Takten. Diese Melodienperiode von acht Takten kann überhaupt als Grundlage der ganzen musikalischen Gestaltung des Contretanges angesehen werden. Sie steht vor allem immer zu Beginn jeder Figur als gewiffermaßen orientierende Ginleitung, ju ber nicht getanzt wird. Die Ausführung der Bewegungen beginnt ftets erft mit bem neunten Taft. Auch die zweite Figuren= ftrophe "l'été", der Sommer, verdankt ihren Namen den Unfangsworten des ursprüng= lich zu ihr gehörigen Liedchens. Sie besteht aus vierundzwanzig Takten im Zweivierteltaft, ebenso wie die dritte Abteilung "la poule", die Henne, so genannt, weil in der Originalmufit bas Glucien des Abteilung "la Trénis" wurde um 1800 von dem berühmten Tänzer Trenitz eingeführt und trägt deshalb auch feinen Ramen. Sie wird heute häufig wieder meggelaffen, weil sie in der Ausführung der Figuren sowohl, wie in musikalischer Hinsicht der fünften Abteilung, der "Pastourelle", sehr Beide Abteilungen haben ähnlich ist. nämlich zweiunddreißig Takte in Zweiviertel= oder Sechsachtelrhythmus. Ihren Namen hat die fünfte Abteilung vom ländlichen, hirtenliedartigen Charafter ber Musit. Der Name des sechsten Sațes, "Finale", bedarf feiner besonderen Ertlärung. Er besteht aus 32 Takten, zu benen bann noch, wie überhaupt bei allen Abteilungen, eine achttaktige Coda kommt, für die die ersten acht Tatte der ersten Abtei= lung benutt werden.

Eine Beschreibung der einzelnen Figuren hat um so weniger Zweck, als sie demjenigen, der sie nicht bereits kennt, doch kein wirklich anschauliches Bild vermitteln könnte, andererseits auch in jeder Tanzgrammatik aussührlich zu sinden ist.

Diesen Contretänzen verwandt und nur in den einzelnen Figuren etwas verschieden, alfo, wenn man will, eine andere Busammenstellung aus der großen Fülle der ursprünglich als Contretanze erfundenen Figuren, find die zahlreichen Quadrillen, die im Laufe des letten Jahrhunderts veröffentlicht worben find und immer für einige Winter im Ballfaal erscheinen, um dann wieder baraus zu verschwinden. Am bekanntesten ift ber aus fünf Abteilungen bestehende "Lancier", eine Quabrille, die zumal am hofe Napoleons III. fich großer Sie besteht aus fünf Beliebtheit erfreute. Figuren, wie auch die Prince Impérial, Quadrille des Dames, Variétés Parisiennes, Menus Plaisirs, Quadrille russe und la Taglioni, die mit Mufit und Ausführungs= regeln meiftens von der "atademischen Befellschaft der Tanglehrer" in Baris veröffent= licht worden find.

In allen diesen Tänzen können wir das Beftreben ertennen, für bas altfrangösische Menuett einen Erfat zu schaffen. Wie überhaupt beim alten Gefellichaftstang, beruht die Schönheit diefer Tange in der Linienführung ber Figur. Den modernen huhnes nachgeahmt wurde. Die vierte Bedürfnissen find fie aber insofern angepaßt, als die einst besonders funftvolle Ausführung ber Schritte und Bewegungen megfällt. Bei allen diesen Quadrillen liegt den Füßen nur ein rhythmisches Schreiten ob, bas natürlich, je nach ber Berfonlichfeit ber ausführenden Tänger, an Grazie gewinnen tann. Aber jedenfalls hat man völlig barauf verzichtet, bei diesen Quabrillen besonders tunftvolle Bas in Un= wendung zu bringen, deren Erlernung wir heute ja überhaupt nur noch den Runfttängern der Bühne gumuten.

Dem Menuett (Abb. 137 u. 139) verbleibt also vom choreographischen Gesichtspunkte aus auch im Vergleich mit den modernen Contretänzen die Anwartschaft auf den Titel als "Königin aller Tänze". Denn beim Menuett treten die Figuren gegenüber der Kunst der Schritte, mit denen sie ausgeführt werden, in den Hintergrund. Das Menuett hat sogar vier verschiedene, ihm ausschließlich angehörige Schrittzusammenssetzungen ausgebildet, die gerade dei der Langsamkeit des Tanzes (M. M. 56 — ) doppelt schwierig auszusühren sind. Denn alle langsamen Tänze verlangen von vorns



Abb. 138. Freifrau Helene von Hammerstein, geb. Freiin von Senden, und herr von Roon in der "Gavotte de Vestris". Bom Kostümsest am Berliner Hose 1897. Nach einer Photographie von J. C. Schaarwächter, Hosphotograph in Berlin. (Zu Seite 122.)

herein ein viel höheres rhuthmisches Befühl, als die schnellen, und die Bewegung wird felbstverständlich bei langfamer Ausführung viel genauer auf die Richtigfeit ihrer Ausführung geprüft, als wenn fie fo schnell vorgenommen wird, daß sich überhaupt nur noch die Sauptlinien andeuten laffen. Das Menuett ift in der höchften Blütezeit des frangofischen Tanges entstanben. Seine Erfindung wird einem Tangmeifter in Boitiers jugeschrieben, und felbit-

poniert. Der Tang wurde von Ludwig XIV. ausgeführt, war dadurch hoffahig geworben und blieb es bis zur großen Revo-Iution. Bahrend diefer gangen Beit murbe bas Menuett als Gipfelpunkt ber Tangfunft betrachtet, und man verwandte im bamaligen Tangunterricht, nachdem man bereits bis zur Courante gelangt war und in ihr mit auswärts gestellten Fugen fteben gelernt und Sicherheit im "Mouvement" erlangt hatte, noch drei besondere Monate verständlich hat sich die Bariser Atademie auf die Erlernung des eigentlichen Wenuetts.

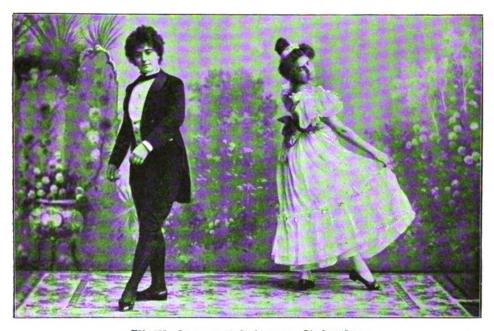

Abb. 139. Le menuet de la cour. Die Hauptfigur. Rach: Klemm, Tangfunft, Berlag von J. J. Beber, Leipzig.

der Tanzmusik zunächst ablehnend gegen die Erfindung der Proving verhalten. Recht mochte man fühlen, daß die gesteigerte Grazie und der größere Bechfel der Figuren dem Menuett bald die Borherrichaft vor der bis dahin am höchsten geschätten Courante gewinnen wurde. Der Bufammen= hang zwischen diesen beiden Tangen ift auch unverkennbar, und der Name Menuett, der aus dem frangösischen menu, lateinisch minutus - flein, zierlich gebildet ift, bezieht fich vielleicht auf den Unterschied zwischen der großzugigen Courante und bem mehr feinen, zierlichen jüngeren Tanze. Im Jahre 1653 hat Lully zum erstenmal ein Menuett kom=

Rein anderer Tang unterlag im Laufe ber Beit aber auch fo vielen Beranderungen, wie das Menuett, da jeder bedeutendere Tangmeifter nach neuen Bariationen in ben Figuren strebte. Undererseits murde der Tang in den verschiedenen Ländern dem jeweiligen Bolfscharafter angepaßt. Es ift jum Beifpiel flar, daß bort, wo er gur breiten Bolksunterhaltung benutt wurde, der Nachdruck auf die Figuren gelegt wurde, während man in ber vornehmen Befellichaft vor allem die Ausbildung und Grazie ber Rörperhaltung und Rörperbewegung zeigen wollte. Die Tangmeister Bécour, von dem das "Menuet à la reine" fommt und Marcel,

ber burch ben von ihm erfundenen "Coup de talon" ben Damen ein Mittel gab, durch eine Fußbewegung die lange Schleppe, die das Tanzen so sehr erschwerte, wieder in die richtige Lage zu bringen, treten in der älteren Beschichte des Menuetts besonders Das schwierigste und funstvollste Menuett wurde von Gardel zur Bermählung Ludwigs XVI. mit Marie Untoinette komponiert und führt ben namen "Menuet de la cour". Da dieser Tanz in der Aufzeichnung Garbels noch völlig in choreographischer Schrift erhalten ift, ließe er fich leicht wieder herstellen. Mit der großen Revolution verschwand das Menuett aus unseren Tangfälen. Als Musiksatz aber spielte es in den großen Formen unferer Inftrumentalmusit noch weiterhin eine wichtige Rolle; das berühmte Menuett aus Mozarts "Don Juan" bedeutet dagegen den Sohepuntt feiner mufitalischen Musgestaltung als eigentlicher Tanz. Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts sind bann immer wieder Bersuche gemacht worden, das Menuett neu zu beleben. Aber die Schwierigkeit bes Tanges verhinderte ftets seine weitere Ausbreitung, bis 1889 die Gräfin Lucie Radolin gelegentlich eines Balles in ihrem Palais die Neueinstudie= rung des "Menuet à la reine" wagte. Der berühmtesten Berliner Tanglehrerin, Frau Robifch - Wolden, einer Bermandten der Tänzerfamilie Hoguet, mar die Ginstudierung ju banten. Der Tang erregte bas höchfte Wohlgefallen ber ganzen Gesellichaft, vor allem aber auch bas unferes Raifers, so daß auf dem ersten Hofballe des Winters 1892 die Damen der Hofgesellschaft im föniglichen Schlosse zu Berlin bas Don Juan-Menuett zum erstenmal aufführten. Dadurch ist das allgemeine Interesse für diesen Tanz machgerufen worden. Man hat glücklicherweise barauf verzichtet, eine in allen Einzelheiten historisch treue Nachbildung zu erreichen. Vielmehr haben Mitglieder des königlichen Ballettkorps in Berlin in einem "Menuet de la cour" und "Menuet à la reine" zwei leicht und hübsch geordnete Tänze fomponiert, die inzwischen in immer weiteren Areisen Aufnahme ge= funden haben (Abb. 140—146).

Gleichzeitig mit der des Menuetts ist auch die Wiederbelebung eines anderen Figurentanzes aus alter Zeit versucht wor=

ben, nämlich die ber Gavotte. Namen nach ist diese weit älter als das Menuett. Sie wird bereits in Thoinot Arbeaus wiederholt erwähnter, 1588 erschienener | "Orchesographie" beschrieben. Ursprünglich mar sie ein Bolfstanz aus ber Dauphiné und besaß den Charafter eines heiteren Reigens, ber fich von den gewöhn= lichen Tänzen dieser Art dadurch unterschied, daß nach einigen allgemeinen Runden immer ein Paar aus bem Rreife fich ablöfte und allein weiter tangte. Den Beschluß biefes Solotanges machte ein wechselseitiges Ruffen, bas fich zunächst auf die beiden Tangenden, dann aber auf sämtliche im Rreise herum= ftehende Beteiligte erftredte. Da alle beteiligten Baare hintereinander den Solo= tang mit anschließender Rugrunde auszuführen hatten, sieht es fast aus, als habe man es auch in dieser guten alten Zeit bei diesem Tang hauptsächlich aufs Ruffen abgefehen. Allerdings widerspricht diesem schnöden Berbacht der Umstand, daß ein folder Solotang bei der damaligen Strenge, mit der jede Bewegung beurteilt murde, immerhin eine Leiftung war, die einen füßen Lohn verdiente. Im Laufe ber Beit wurde die Gavotte schwieriger und näherte sich in der Art der Ausführung immer mehr dem Menuett, nur daß das Tempo ein fröhlicheres blieb, etwa M. M. 76 =. Der große Gaëtano Beftris hat ben Tang dann auf eine fo hohe Stufe gehoben, daß er für die Gesellschaft zu tunftvoll wurde und mehrere Jahrzehnte lang nur noch auf der Bühne geübt wurde. Erft als nach überstandener Schredenszeit Napoleon I. seinem Raiserhof den gesellschaftlichen Glanz des früheren Königtums geben wollte, erstand auch die Gavotte in der Gesellschaft wieder. Doch konnte man ihrer alten Form nicht froh werden. Der Tänzer Gardel schuf sie deshalb zu einem zierlichen Pas de deux um, bei dem der Hauptreiz in der Bariation der Figuren lag. Indeffen vermochte fie sich mit ihren schwierigen Schritten gegenüber ber leichteren Quadrille nicht mehr lange zu behaupten.

Dem Beispiel bes Berliner Hofes folgend, hat dann die Prinzessin Pauline von Bürttemberg die "Gavotte de Vestris" (Abb. 138) wieder eingeführt. Mit dieser bloßen Biedereinführung alter Tänze ist es allerdings, wie wir es schon wiederholt



Fraulein bon Schmibthals.



Grafin Renate von Sarrach.



Fraulein Alice von Dirtfen.



Fraulein Marta von Egel.



Fraulein von Biebner.



Grafin Eleonore von Sarrad.



Fraulein von Bernewig.

Abb. 140-146. Figuren aus einem Tang-Divertissement. Berlin 1902. Mufit vom Pringen Joachim Albrecht von Breugen. Photographische Aufnahmen aus bem Atelier bes hofphotographen Erich Sellin in Berlin. (Bu Seite 122.)

Raifers vorgeht. Bier versucht man eine und alte Schrittformen abwechseln, ift ba-Neubelebung diefer alten Tange, indem für ein mohlgelungenes, ichones Beifpiel, man fie in höherem Mage unserem heutigen beffen Nachahmung wohl zu jener Reform Gefühl anpaßt und durch Berbindung ber des Tanges führen tann, die mir alle eralten mit neuen Tangformen die forper= fehnen, nach der ber Tang dann gleichzeitig liche Grazie des alten Tanges der mare: hochfte Runft der Rorperbewegung und

betont haben, nicht getan. Als richtiger Die von der "Genossenschaft deutscher Weg erscheint in viel höherem Maße die Art, Tanzlehrer" in Berlin geordnete "Ga-wie der Berliner Hof auf Anregung unseres votte der Kaiserin", bei der Rundtanz warmen Empfindung des neuen eint. mahrer Ausbrud bes innern Empfindens.



Abb. 147. Françaife von 1830. Betangt auf bem Geft bes Silfsvereins gu Berlin im Jahre 1899. (Bu Geite 120.)

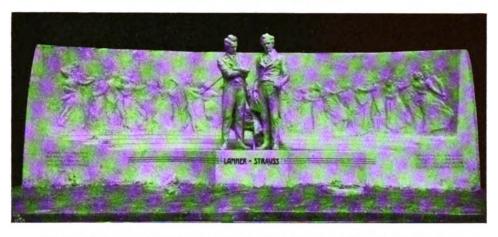

Abb. 148. Das Lanner-Straug-Dentmal in Bien. Bon Frang Seifert und Robert Derley.

## Dritter Ceil.

## Canz und Musik.

Die Musik ift mit bem Tang von Un= fang an untrennbar verbunden, denn fie gibt ihm das wesentlichste Element fünft= lerischer Ordnung, den Rhythmus. Dagu genügt allerdings ichon eine denkbar primi= tive Form der Musit, die fich taum über ein regelmäßiges Geräusch erhebt. musitalische Begleitung, die auch heute noch gelegentlich geubt wird, hat den Borgug ber Billigfeit, folange es nicht, wie es gelegent= lich aus Oberbagern berichtet wird, ben vereinten Bemühungen der Tänzerpaare gelingt, ben Boben ber Tangwirtschaft durchzustampfen.

Wer häufiger auf Dorftangboben ge= wesen ift, weiß, daß die Not auch Tänger erfinderisch macht, und der Rulturschilderer fann an einem einzigen Rirmegabend ein Stud Entwidelungsgeschichte der Menschheit (allerdings nach rudwärts) erleben. Wenn 3. B. nur noch die beiden Edpfeiler bes dörflichen Tangorchefters, Rlarinettift und Baffift, tatträftig find, fo haben wir, wenn auch auf anderen Inftrumenten, jene Art musikalischer Tanzbegleitung, von der die ägyptischen Gemälde oder die Dich= tungen der Griechen berichten, wo eine

zum Schall eines ober mehrerer bloß rhyth= mifierender Instrumente fang.

Wird die Rlarinette "heiser", das heißt finkt ihr braver Blafer nach maderer Gegenwehr unter den Tifch, fo arbeitet das Bombardon doch unentweat weiter: bumm. 2, 3; bumm, 2, 3 ac. Die brunten ftort's . nicht, sie singen sich dann ihr Tanglied. Schlimmer ift es, wenigstens für die Buhörer, wenn ber Baffift als Opfer fluffiger dörflicher Musenspende niederfinkt und ber Rlarinettist allein weiterfährt. Dann gerat man doch für Augenblide aus bem Tatt, bis die nagelbeschlagenen Schuhe ihn auf den Boden hämmern ober etliche Alte, die hinter den Tischen an den Banden figen, dieses Amt übernehmen. Auch wenn die Musit gang verfagt, halten die Tangen= den noch länger aus; fie beforgen bann eben alles allein.

Wir haben hier alle wichtigen Formen musikalischer Tanzbegleitung: die Tänzer fingen und rhythmisieren fich ihre Tange felber. - Bu einer von einem Inftrument gespielten Tangweise stampft der Tänger den Rhythmus. - Bum rhythmisierenden Inftrument (Trommel, Baute, Rastagnetten) Flöte, Sarfe oder Rithara die Melodie singen die Tanger fich ihre Beise. — Den



Abb. 149. Joseph Sandn. Stich von T. harby. (Bu Seite 127.)

Gefang können auch die Umstehenden übernehmen. — Endlich kann die ganze musikalische Begleitung den Instrumenten überwiesen werden.

Die letztere Form ist die für den Tanz günstigste, da sich dann die Ausmerksam= keit der Tänzer auf ihn allein zu erstrecken braucht. Sie ist aber vor allem die in musikalischer Hinsicht allein entwickelungs= fähige.

Bis zum Ende bes fünfzehnten Jahrhunberts gibt es eigentlich nur Tanglieber. Denn Lieder bleiben diese Musikstude auch bann, wenn Inftrumente bie Singftimme spielen. Das wurde erft anders, als in ber Zeit neuartigen persönlichen Fühlens die Musit aus ber Kirche ins Haus und in ben Gesellschaftssaal verpflanzt wurde. ungeheure Steigerung, die bas gesellichaftliche Leben erfuhr, verlangte eine Steigerung der Unterhaltungsmittel. Darin, daß der Tanz das wichtigste derselben wurde, erkennen wir, daß die anderen Runste (Musik und Theater) eben noch nicht genug entwickelt waren. Die Musik fand aber eine reichliche Berwendung eben beim Tanze. Indem man sich den Tangfiguren anschmiegte, entstanden auch neue Musikformen. Die Instrumentalmusik steht in bieser Beit in völliger Abhängigkeit vom Gefang, jumal dem Volkslied, und vom Tanz. Die

erstere Richtung gelangt in England zur Blüte, die andere — wir brauchen es kaum zu betonen — in Frankreich. Da Englands musikalische Bedeutung schnell verging, ist die letztere Richtung die wirksamere geblieben.

Die gange alte frangofische Rlaviermusit trägt diesen Tanzcharakter, auch bann, wenn bei den Studen gar nicht an Tanzen gedacht wird. Die eigentliche Tanzmusik tonnte fich in biefer alteren Beit nicht wesentlich entwickeln, sie konnte allenfalls lebendiger, melodiofer und funftvoller gearbeitet werden. Aber da bei allen Figurentänzen die Musik ihrer Form nach genau bestimmt war, da sogar nicht nur bie Tattart, sondern auch die Bahl ber Tatte jedes Teiles vorgeschrieben waren, konnte die Dusik sich aus ihrer bienenden Stellung als Stüte des Tanzes nicht befreien.

Aber die Tanzmusit ist doch auch in dieser Zeit von der größten Bedeutung für die Entwickelungsgeschichte der Instrumentalmusit geworden, aber außerhalb des Tanzsaales. Hier fügte man zu seiner Unterhaltung mehrere Tänze aneinander; bald erkannte man, daß in der Gegensätzlichkeit von Rhythmus und Form ein besonderer Reiz liege, und verband deshalb gerade recht verschiedenartige Tänze mit-



Abb. 150. Rarl Maria von Beber. (Bu Ceite 128.)

einander. Diese Tatsache knupft fich an den Namen des trefflichen Jacques Cham= pion de Chambonnières, ber um 1670 geftorben ift. 2118 bann erft die rein inftrumentale, häusliche Musitpflege fich immer mehr fteigerte, ichrieben die Musiter ihre Tange von vornherein, ohne Rudficht auf Tangbarkeit. Go entwickelten fich rafch bie Formen ber Suite und Sonate; die Inftrumentalmufit war gur felbständigen, nur auf mufitalische Aussprache bedachten Runft geworden. Daß dabei der Tangfaal noch immer eine Fundgrube für mufifalische Formen blieb, erhellt aus der Bedeutung bes Menuetts in ber Symphonie Sanbns und Mogarts. Aber hier mar der Tang nicht mehr forperliches, fondern geiftiges Spiel, Ausbrud fröhlicher Lebensluft. In diefer Form ift er dann gewaltig gesteigert worden. Beethovens siebente Symphonie ift der glänzendste Sang dionysischer Tanzesluft. Und noch in neuester Beit hat Brudner in feinen urwüchfigen Scherzis die gange Luftigfeit bes Bolfstanges ber Alpenländer aufleben laffen, hat Richard Strauß in seiner gewaltigen symphonischen Dichtung "Alfo fprach Zarathuftra" im "Tanglied" die höchste Lebensluft gefeiert.

Für den eigentlichen Tang ift aber diefe einzigartige musitalische Entwidelung



Mbb. 151. Friedrich Frang Chopin. (Bu Geite 129.)



Mbb. 152. Johannes Brahms. Rach einer Rabierung aus "Rord und Gud". Gine beutiche Monatsidrift, herausgegeben von Baul Lindau, Schlefifche Berlagsanftalt von G. Schottlaenber in Breglau. (Bu Ceite 129.)

nur wenig fruchtbar geblieben. Die ftreng geordneten "Figurentange" ließen eine ftartere Beeinfluffung nicht gu. mußte eine neue Tanzart kommen, die sich mit ber Einhaltung eines rhythmischen Grundcharakters begnügte, die eigentliche Form nach ihrer Ausdehnung und Anordnung ihrer Teile aber nicht einschränkte. Erft die "Rundtange" haben eine mufi= falische Entwickelung der Tangmusik gugelaffen.

Da ift es benn flar, daß unfere Rlaffiter nicht viel zu diefer Entwickelung haben beitragen konnen. Sandn und Mozart haben fich fast nur ben Tangen der älteren Reit zugewendet: man wird allerdings in ihren Menuetten die erhöhte Freiheit der Bewegung, die glanzende Dr= cheftrierung nicht verfennen. Daß Beethoven fich im Tangfaal nicht wohl fühlte, leuch= tet ein. Und wenn er doch einmal hinein= geriet, fo gebarbete er fich fo absonderlich, daß man eher von Capricen, denn von Tängen fprechen möchte. Ganz anders Schubert, dieser liebenswürdigste und liederfeligste aller Bummler, der fo gern zwischen den Garten und Matten herumstrich, die sein geliebtes Wien umrahmen. Dort pflückte er ganze Büschel der duftigen Blu=men, die er Tänze nannte, die aber immer mehr Stimmungsblüten waren, als Tänze. Immerhin hat er durch seine köstlichen Stücken auf den Ort hingewiesen, wo man die beste Anregung holen konnte: nicht im vornehmen Ballsaal, sondern vom Tanzboden des Bolkes. Nur in der Knapp=heit der Form ihm verwandt war der ältere Clementi, dem aber die nötige Geschmeidigteit der Melodiebildung abging.

Die geschilberte Erscheinung ber geringen Bedeutung unferer Tonberoen für ben Tang erklärt fich leicht. Diese große Beit ber Mufit, wo ein Beethoven in gewaltigen Symphonien den tiefften Broblemen des Menschenlebens nachging, mar eben für die liebevolle Ausbildung kleinerer Formen nicht geeignet. Beniger noch locten die Reitumstände zum Tangen. Die Welt bebte unter den Gifenschritten Napoleons. und die Ranonen donnerten eine Musik. bie an das herannahen des Weltgerichts Die unterjochten Bolker aber hatten nur die eine Sehnsucht nach Freiheit, nach eigener Größe.

Als aber bann ber forsische Eroberer gebändigt auf Helena lag, als die Tage ber Not ein Ende genommen, da erwachte nach der ungeheuren Unspannung aller geiftigen und forperlichen Rrafte bas Bedurfnis nach Luftigkeit, nach leichtem, ben Sinnen ichmeichelndem Bergnügen. Nicht umsonst vermochte biese Beit ben letten Beethoven nicht zu verstehen. — Underer= feits war es den herren vom Wiener Rongreß, mar es insbesondere Ofterreichs leitendem Staatsmann fehr angenehm, wenn bie Leute fich "amufierten". Das war bann die rechte Luft für bas Gebeihen ber politischen Reaktion. Und daß es gerade die "Phäakenstadt" Wien war, die das musikalische Amusement im Tang durch brei ihrer Sohne zu einer ungeahnten Sohe hob, steht durchaus in Einklang mit dem kultur= geschichtlichen hintergrund, den wir dem Gemälde von der Entwidelung des Tanges geben fonnen.

Der erste aber, der aus dem Tanz mehr machte, als die musikalisch oft recht kunst- samten Fortsetzer in Chopin und Brahms. volle und melodisch einschmeichelnde Einsteldung und Stützung einer rhythmischen musik, der sich übrigens als naturgemäßester Bewegung, war jener Musiker, der wie bereits in vielen Tanzsormen der "Natur-

feiner vor ihm die Sauptforderung ber Romantit in die Tat umfeste, "bie Ginheit der Runft mit bem Leben gu begreifen" - Rarl Maria von Beber (Abb. 149). Seine am 28. Juli 1819 vollendete "Aufforderung zum Tang" (Abb. 158) führte, nach Riehls treffenden Worten, "Bathos der Liebe" in die Tanzmusik ein. Und Riehl führt weiter aus: "Gine folche affektvolle, träumerische und doch tede und devalereste Tangmufit mußte in den Bergen der Jugend gunden, wie nie vorher; die Mufiter geigten Tanger und Tangerinnen, ohne daß jene es mertten, in die nächste und natürlichste Leiden= schaft eines Ballsaales hinein, und gegenüber diefer verliebten Tangmusit mußten natürlich alle die alten Tange wie ein Entre-Deur von Berude und Reifenrod erfceinen."

Daß es sich hier aber nicht nur um einen genialen Ginfall handelt, fondern um ein zielbewußtes Programmwert, man möchte fagen: um eine bewußte Reform ber Tangmusit, bas beweisen bie Erläuterungen. die der Komponist nach dem Zeugnis seines Biographen Jähns seiner Gattin beim erften Borfpielen gab. Gine Reihe bramatischer Szenen wollte er schildern, eine Liebesgeschichte, die um fo reizender wirtt, als die Blume der Liebe unter dem füßen Sauch der eigentlichen Tangweisen aufblüht. während die in anderem Beitmaß gehaltenen Melodieen zu Beginn und am Ende mehr charakteristische Schilderungen ber äußeren Borgange enthalten. Dieser lebhafteren Empfindung entsprechend erfuhr auch bas Tempo eine Steigerung. War der Balger früher ein gemächlich behaglicher Drehtanz gewesen, so jagte er jest mit den beschleunigten Bergichlägen der verliebten Tanger im Allearo con fuoco dahin.

In Webers bedeutsamer Schöpfung kunbet sich die zwiesache Entwicklung an, die der Walzer, der nun rasch zum beliebtesten Tanz des neunzehnten Jahrhunderts wird, und mit ihm die gesamte Tanzmusik nimmt. Webers "Aufforderung zum Tanz" als Charakterstück, als Schilderung der Empsindungen beim Tanze sindet seine bedeutsamsten Fortseher in Chopin und Brahms. Der vorwiegend erotische Gehalt der Tanzmusik, der sich übrigens als naturgemäßester bereits in vielen Tanzsormen der "Natur-

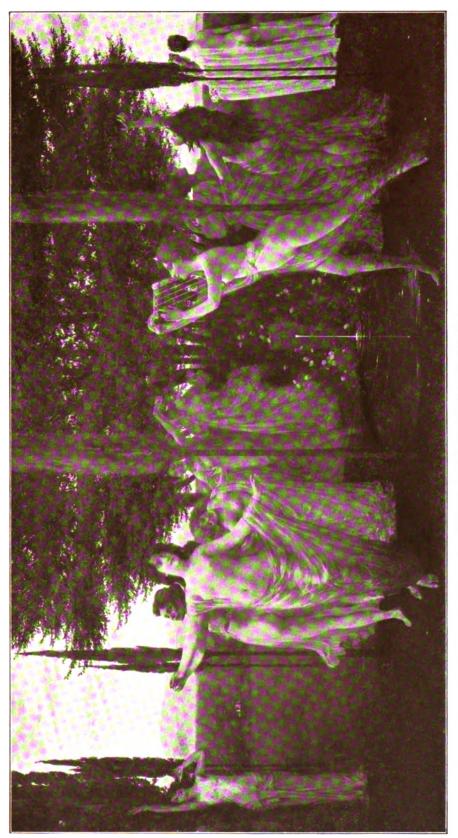

Mbb. 153. Zanglieb. Gemalbe bon Rurt Stoeving.

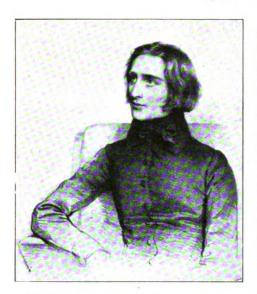

Abb. 154. Frang Lifgt in jüngeren Jahren. Lithographie von Kriehuber. (Bu Seite 130.)

völker" kundgibt, bleibt dabei bestehen. So gesund und voll jauchzender Krast, wie der Deutsche Weber, ist allerdings der bleiche Bole Chopin nicht.

Weber schilbert uns vor allem erst das Entstehen der Liebe, der reinen Liebe. Die Schüchternheit des deutschen Jünglings spricht sich zögernd aus, zuweilen allerdings bricht der Feuerbrand hervor, der innen lodert. Doch nur auf Augenblice. Dann beherrscht sich der Werbende wenigstens äußerlich wieder; denn wir sind ja im Tanzsaal, und nur seine Träume gaukeln dem Verliebten zum wiegenden Takt berückende Bilder.

Chopin (Abb. 151) hat genoffen. Er hat den Becher geleert bis auf den Grund, auch die bittere Neige ist ihm nicht erspart geblieben. Jest sist er allein im Zwielicht des üppig ausgestatteten Bemaches. weiche Polfter gelehnt, umtoft vom nar= fotischen Duft der starfen Bigarette, padt ihn die Erinnerung an die Stunden wildeften Begehrens, füßeften Taumels, bis zum Schmerz gefteigerter Wolluft, rafenden Genuffes, aber auch müden Erschlaffens, ja des Uberdruffes. Eines aber bleibt trot allem: der Durst nach dem neuen Trunt; die Erinnerung an den geleerten mischt fich mit dem Sehnen nach dem neu gefüllten Becher.

Stord, Der Tang.

Gine andere Belt wieder eröffnen bie Balger von Brahms (Abb. 152), die fich auch in der Form charafteriftisch von der großen Maffe der übrigen Literatur abheben. Und bei einem fo großen Rünftler barf man immer annehmen, daß die gewählte Form eine Notwendigkeit für den Inhalt ift, mit diesem zum wenigsten harmonisch verbunden ift. Da ift es bann boch fehr bezeichnend, daß Brahms feine Walzer für Soloquartett und vierhändige Rlavierbegleitung ichrieb [op. 31 (1864), op. 52 (1867), op. 65 (1875); außerdem op. 39 (1867) vier= händig für Rlavier ohne Gefang]. Und wenn er auch die schönften barunter "Liebeslieder" nennt, fo find fie doch durchaus nicht erotisch. Brahms war felbft in feinen jungen Jahren teine verliebte Natur, fo daß die Tatfache, daß er überhaupt Tänze geschrieben hat, auffallend genug ift. Aber fo ernft und schweigsam der fprode Samburger für gewöhnlich war, die fo gang anders geartete Wiener Welt hatte es ihm eben auch angetan. Die Luftigfeit und Leichtigkeit des Lebens, die zwanglose, beitere Befelligfeit, die iconen Frauen mit dem hellen Lachen, die gange mufitalische Atmosphäre des Straufichen Balgers, des Bigeunercfardas, die ja nicht großartige, aber immer liebliche und in ihrer Frucht-



Abb. 155. Joseph Lanner. Lithographie von Kriehuber. (Bu Geite 182.)

barfeit zum Behagen einladende Umgebung — das alles hat ihn bewogen, den heisteren Lebensgenuß zu feiern. Dazu eignet sich auch die gewählte Form in hohem Maße, während sie für Heimlichkeiten eines verliebten Pärchens nicht die entsprechende wäre.

Als dritter Typus märe List (Abb. 154) zu nennen, deffen Tanzphantasieen durchaus "brillant" find. Es ift bezeichnend, daß Schuberts ungezwungene Bummlerweijen unter seinen Sanden zu "Soirees de Vienne" werden. Die Gesellichaft fehr vornehm, aber nicht steif, und alle unter dem Bann einer überragenden Berfonlichfeit. Ein Sprühfeuerwert von Beift. Liebenswürdigfeit und Grazie. Nur felten verrät sich die heiße, urwüchsige Leidenschaft; für ge= wöhnlich ift man zu gewandt, um sich zu vergessen. Aber man flirtet; heiße Blide aus großen Augen bligen hin und wieder. Der Mund versteht zu lächeln, plaudert pifant und schelmisch, verrät jedoch nichts vom inneren Sühlen, von verschwiegenen Bünichen.

Auf diese drei Grundsormen läßt sich die Unmasse der "Tänze" zurücksühren, die nicht zum Tanzen bestimmt sind, sondern nur die Form als Stimmungsmoment besnutzen. Die "valses caractéristiques", "valses de bravour", "valses brillantes", "valses mélancoliques" und wie die Bezeichnungen alle heißen mögen, sind ein üppig aufschießendes Gewächs; nur wenigen aber ist es gelungen, wirklich Bedeutendes zu schaffen, wo die Wahl der Form aus innerer Notwendigkeit und nicht wegen ihrer sinnfälligen Reize der Bewegung ersfolgte.

Webers Tonstüd enthält aber nicht nur die Aufforderung zum Tanz, sondern auch den Tanz selbst. Und gerade dieser Tanz ist das eigentliche Liebesidyst. "Brust an Brust geschmiegt, gesteht er ihr seine Liebe, erhält er von ihr die süße Bestätigung erwiderter Neigung", so lauten die Erklärungen des Komponisten.

Auch in dieser hinsicht wirkt Webers Tonstüd als "Aufforderung" an spätere Komponisten. Reichere, blühendere Formen, breitere aber damit natürlich auch, um nicht zu ermüden, kunstvollere Ausbildung und Durcharbeitung der Motive einerseits, andererseits eine Steigerung des musika-

lijchen Inhalts, bes Gefühlsgehalts, ber Leidenschaft. Nicht mehr nur rhythmische Stüte für rhythmische Bewegungen, sons bern Stimmung machendes, Stimmung schilderndes Tonstüd. Und was ist oder sollte die Stimmung Tanzender sein? Doch bionysische Lust am Leben und seinen Freusben, zuwal seiner höchsten Seligkeit, der Liebe. So wird der Walzer in seiner vollendeten Gestalt zur "Symphonie der Liebe".

Diefe Entwidelung hat fich in Wien vollzogen. Und nicht nur das, auch die drei Tonseger, die wirklich schöpferisch und für die Entwidelung bedeutsam wurden, find geborene Biener, während die öfterreichische Raiferstadt ihre soustige Bedeutung für die neuere Musikgeschichte mehr bem Reiz, den sie auf Fremde ausübt, als dem Schaffen eigener Sohne zu danken hat. Dicje drei Künstler sind Joseph Lanner und die beiden Johann Strauß. Es gibt ja noch zahllose andere Walzer- und Tangkomponisten, darunter wirklich bedeutende und mit Recht beliebte. Aber mit diesen drei Namen ift die Entwidelung und der Umfang der Walzerkomposition umschrieben. Und für den, der der Ueberzeugung ift, daß alle äußeren Erscheinungen tiefer liegende innere Ursachen haben, ift die Tatsache, daß seit einigen Jahren die Beliebtheit des Walzers im Ballsaal abnimmt, daß man nach neuen Tänzen sucht oder auf alte Formen zurückgreift, ein Unzeichen dafür, daß die Form des Walzers, die fast das ganze lette Jahrhundert hin= burch den Tang beherrschte, offenbar über den jüngeren Johann Strauß hinaus nicht mehr fortbildungefähig ift.

In der Tat bedeuten alle anderen neben den drei Wiener Meistern nur ein Bauen in die Breite. Labişky (1802 bis 1881) ist ein schwächerer Lanner, Gungl (1810—1889) hat nicht die Kraft des älteren Strauß — die beiden sind übrigens ebenfalls Österreicher —, Bilses (1816 bis 1902) Schneidiskeit bedeutet ein Abziehen des Tanzes aus dem Ballsaal auf den Exerzierplat, insosern er viel Marschmusik verwertet; im Vortrag aber suchte er durch übertriebene dynamische Schattierungen dem Tanz etwas Konzertmäßiges zu geben. Waldmann endlich verdankt seine nachhaltigsten Ersolge jenen Stücken, in denen



Abb. 156. Johann Straug, ber Altere. Lithographie von Kriehuber. (Bu Seite 132.)

er ben, aus ber Bänkelweise eines "D bu lieber Augustin" hinauf entwickelten Tanz wicher auf die Gasse zerrt. Die Legion ber anberen brauche ich nicht zu nennen, höchstens noch den Franzosen Olivier Metra (1830—1889), dessen zahlreiche Tänze voller Chit und sprühender Lustigskeit sind, denen aber die lyrische Schönheit der Muse des jüngeren Strauß sehlt. So mußte der Franzose selbst auf Pariser Borden dem Deutschen weichen, dem 1877 sogar die Leitung der "Opernbälle" überslassen wurde.

Wenden wir uns nun den brei Biener Meistern zu. Die Geschichte bes Balgers ift ein Stud Geschichte Wiens, beffen Befamtleben nirgendwo eine vollere fünstlerische Aussprache gefunden hat, als eben im Balger. Dieser, wie seine Meister, find auch aus dem Bolf herausgewachsen. Wien war damals, in der frühesten Grillparzerzeit, eine Musitstadt in jedem Sinne bes Wortes. Die gewaltigsten Genies, die ber deutschen Musit erwachsen waren, hatten hier ihren Wirkungsfreis; die italienische Oper behauptete dem Unfturm der Deutschen gegen= über noch ihre Stellung, ohne doch das blühende Schaffen ihrer Begnerin hemmen zu fonnen, im Leopolostädtischen Theater blühten das Rouplet und das Singspiel. Bichtiger noch, als diese öffentliche Musikpflege, war die häusliche. Eine Trösterin in der bösen Zeit der Kriege, die beste Unterhaltung in der müden Zeit der politischen Reaktion, war die Musik in jedem Bürgerhause daheim, mußte sie in jedem Wirtshause den Gästen geboten werden. D, man wollte sich amüsieren. Man hatte solange in Angst gelebt, jest war ja alles in Ordnung. Der böse Korse war weit, weit sort, und die Regierenden sorgten so gründlich dafür, daß der Bürger dem Glauben treu bleibe, daß Ruhe seine erste Bklicht sei.

Das war die rechte Zeit einer leichten, romantischen Schwärmerei. Beileibe feine Große, feine Myftit; auch von ber Fronie der Romantit wollte der Burger nichts Man mar gut philistros, aber wissen. man ichatte die Runft, fofern fie nicht aufregte ober geiftige Mitarbeit verlangte, als Schmud des Lebens und pflegte den eigenen Sinn für fentimentale Bericonerung des Daseins. Der ninftische Beethoven wurde ebensowenig verstanden, wie ber titanische; die berbfrische Gesundheit eines Beber fand ebensowenig Teilnahme, wie die von aller Sentimentalität freie, musit-



Mbb. 157. Johann Strauf, ber Jungere. Rach einer Rabierung aus "Nord und Gub". Gine beutiche Monatsidrift, herausgegeben von Baul Lindau, Schlesiiche Berlagsanftalt von S. Schottlaender in Breelau. (Zu Seite 133.)

selige und tief humoristische Natur Schuberts.

In der Dichtkunst erstand Wien damals ein Raimund; in der Musik traf den rechten Ton für "sein Wien" Joseph Lanner. Breite, behagliche Melodie, etwas Romantik, aber von der lieblichen Art derer Raimunds, und viel, sehr viel verliebte Schwärmerei. Dabei aber auch rechte deutsche Gemütlichkeit.

Lanner (Abb. 155) war am 12. April 1801 zu Oberdöbling, dicht bei Wien ge-Er war "nur" Liebhaber. Autodidakt als Biolinist und Komponist. Früh icon grundet er ein Liebhaberterzett, für bas er die nötigen Opernpotpourris, Märsche und Tänze selber zurecht macht. Vorführungen werden rasch beliebt, bald fann man fich zum Quartett erweitern. Der Biolaspieler, der gewonnen wird, ist Johann Strauß. Das war 1819. Lanner war alfo erft achtzehn Jahre alt, der neue Quartettspieler gar nur fünfzehn. Die Beliebtheit des Quartetts steigert sich in folchem Mage, bag es fich schnell zum Orchester auswächst, bas auch balb boppelte Befegung erfordert, denn die Nachfrage nach Tangmusit ist so start, dag das Orchefter oft geteilt werden muß. Hier erprobt sich Johann Strauß (Abb. 156) als Dirigent, hier auch bald als Romponist.

Da bulbet es ihn nicht mehr lange an zweiter Stelle. Um 1. September 1825 scheidet er aus dem Lannerschen Orchester aus und grundet feine eigene Rapelle. Go hatte er es benn boch zu einer Stellung gebracht, mas sein Bater, der arme aber brave Bierwirt "zum guten Birten", nie hatte glauben wollen. Er hatte auch feinem einzigen Sohn, der ihm, bem ichon bochbejahrten, am 14. Märg 1804 geboren worden, das Musikerwerden weidlich schwer gemacht. Aber es half nichts, es lag im Jest war Johann als Einund= Blute. zwanzigjähriger bald neben Lanner der er= flärte Liebling ber Wiener. Nicht ganz zwei Monate nach der Gründung des eigenen Orchesters wird dem jungen Rapellmeister der erste Sohn geboren — am 25. Oftober 1825 -, ber nach dem Bater den Ramen Johann erhielt. Er follte ber bedeutendste Rivale feines Erzeugers werben.

Doch bis dahin hatte es noch gute Wege. Einstweilen hieß der Ruf, der die Wiener schied: "Hie Lanner! — Hie

Strauß!" Sie waren verschieden genug, der "Flachskopf" Lanner und der "Mohrenschädel" Strauß. Ein weiches Gesicht mit versonnenem Lächeln, so ähnelt Lanner seiner sinnigen Musit; der vierkantige Schädel des älteren Strauß, die tiesliegenden, glühenden Augen verraten dagegen die sinnliche Natur des Mannes, dessen zudende Lebhaftigkeit während des Spiels das kommende Wort Nervenkunst vorweg illustriert.

Strauß war, so bescheiden er äußerlich auftrat, eine bespotische Ratur. In der Familie gab es darob viel Unfrieden, der schließlich zur Scheidung führte. Etwas Despotisches liegt auch in seiner Musik.

Johann Strauß Sohn hat das einmal dahin ausgesprochen. Bei Lanner hieß es: "I bitt Euch schön, geht's tanzen", beim Bater Strauß: "Geht's tanzen, i will's!" Es ist auch bezeichnend für die Verschiedenartigkeit der beiden, daß Lanners stillere Natur im Wirkungskreis der engsten Heimat Genüge fand, den unruhigen Strauß dagegen trieb's durch die ganze Welt.

Man wird für die beiden aber auch eine verschiedene Zeitstimmung als Untergrund ihrer Befamtericheinung wählen muffen, tropbem ihre Geburtsjahre fo menig auseinanderliegen. Aber ber Stimmungs= wechsel in ber Deffentlichkeit vollzog fich raich, und Lanner gehörte mehr der Bergangen= heit an, während Strauß vorwärts wies. Das geistige Leben wurde tiefer, bedeutfamer, gegenftändlicher. In Wien wurde Raimunds Romantit von Nestrons Satire abgelöft; ber große Grillparger erhob fein Saupt. Man wollte nicht mehr rudwärts ichauen, man wollte ber Gegenwart leben. Das Jahr Achtundvierzig fundigte fich an. Das bürgerliche Leben begnügte sich nicht mehr mit Träumen und Sinnen: es wollte etwas Gegenständliches haben, man wollte In Diefer Luft ermuchs ber genießen. Balger von Strauß, dem Bater. Er ift fräftiger, felbstbewußter, feder, finnlicher, als der Lanners. Das find feine Jungfrauen mit Madonnengesichtern, Jünglinge mit langen Schmachtloden, die ihn tanzen. Der felbstbewußte Burger tritt an; nach der Arbeit des Tages will er sich vergnügen. Und der Maid, die ihm die drallen nadten Arme um die Schultern legt, schwellt Begierde den Bufen. Dahinten aber an den Wänden sitt die Wohlhabenheit behäbig





iforberung zum Tanz". Eigentum der Königl. Bibliothet zu Berlin. mte Rufftet", herausgegeben von Brof. Dr. heinr. Reimann, Band V: Karl Maria von Beber von Dr. h. Gehemann.

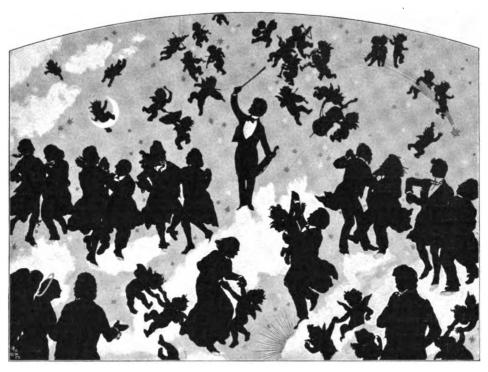

Mbb. 159. "Beut fpielt ber Strauf". Schattenbilb von Otto Bohler in Bien. Mus ber Dunchener Jugenb.

zu Tisch. Es ist nicht mehr bie Reit ber äfthetischen Tees, die Tafel ift reich befett und die Glafer füllt ichwerer Bein; "Jugend hat teine Tugend", und "Man muß fich austoben" find die behnbaren Leitfage im Moraltober diefer Gefellichaft.

In musikalischer Sinsicht find die Walzer leben. Lanners und Strauß' gleichartig gebaut. Un die Stelle ber früher unbeschränkten Bahl von Einzelnummern treten jest bloß ihrer fünf, die dafür breiter ausgebaut find. Hinzu tommt die Introduktion und die das Vorangegangene nochmals zusammenfassende Coba. Strauß ist nun äußerlich glänzender. mehr auf rhythmische Pikanterie und pricelnde Orchestration bedacht, mahrend Lanner den Nachdruck auf das Inrische Melos legt, dabei innerlich zweifellos Wertvolleres bietet.

Am 14. April 1843 starb Lanner. Run war Strauß, der übrigens mit seinem Rivalen personlich stets gute Freundschaft gehalten, Alleinherrscher. Aber nicht lange. Um 15. Oftober 1844 gab fein neunzehn= jähriger Sohn, Johann (Abb. 157), fein erstes Ronzert mit einer eigenen Rapelle. liegt viel Bahres. Unsere modernen Tange

Bas hatte ber Alte fich Dube gegeben. feine Sohne baran zu hindern, Mufifer zu werden! Biel schlimmer noch, als einst fein Bater, hatte er fich gebarbet, und erst die Liebe der Mutter machte es ben Rindern möglich, offen ihrer Reigung gu

Johann Strauß, der Jüngere, errang gleich mit feinem erften Auftreten einen vollen Sieg. Daß er der echte "Balgertonig" geworben, wiffen alle, benn taum ein zweiter Musiker erfreut sich in aller Belt eines folchen Befanntseins, wie ber Romponist ber "Donauwellen". Der Bater räumte übrigens balb ben Blat: am 25. September 1849 bereits ift er gestorben.

Der modern-nervenfeine Franzose Marcel Prévost schreibt: "Der Walzer von Johann Strauß ift die Frau: wie die Frau, hat er sein einschmeichelndes Wesen, die wechfelnde Stimmung, bald Lächeln, bald leichte Tranen, die überraschenden Launen, den jähen Stimmungemechsel. Jeder Balger von Strauß birgt eine Frauenseele." Darin find überhaupt durchaus weiblich geartet, oft weibisch entartet. Aber bei Strauk hatte man boch genauer fagen fonnen, fein Walzer sei die Wienerin, bas oft gefeierte "füße Wiener Mabel".

Auch nichtöfterreichische Musiker, wie der ja allerdings weiche Schumann, aber auch ber herbe Sanseate Brahms, haben ben Bauber, den Wien gerade auf den Musiter ausübt, empfunden und gepriefen. Johann Strauf aber hat bei der Bankettrede an feinem fünfzigjährigen Runftlerjubilaum es beutlich ausgesprochen: "Ich danke bie Ausgestaltung meines Talentes nur meiner geliebten Baterstadt Wien, in beren Boden meine gange Rraft wurzelt, in beren Luft die Rlange liegen, die mein Ohr gesammelt, mein Berg aufgenommen und meine Sand niedergeschrieben, meinem Wien, der Stadt ber Lieder und bes Gemutes, bie bem Rnaben liebevoll auf die Beine half und bem reifen Manne noch immer ihre Sympathieen zuwendet, Wien, der Stadt ber schönen Frauen, die jeden Rünftler begeiftern und bezaubern."

Es ift allerdings ein anderes Wien, als das des Baters Strauß und Lanners. Es ist die Weltstadt Wien. Auch die Bewohner haben den Bug der Beit mitgemacht und find feiner geworben. Die "gute Stube" hat dem Salon Blat gemacht, das Urwiener Bürgertum ift einer international gemischten Gesellschaft gewichen. Damit ift ein gut Stud ber alten Behaglichfeit ge= schwunden, man ift eleganter geworben, man plaudert nicht mehr, man konversiert, man macht feine derben Spage, aber Efprit ift willfommen. Much die Sinnlichfeit ift verfeinerter, nervofer. Es ift die Makart= zeit. Lurus und üppige Tafel, rauschende Seide, berauschende Barfums, Champagner, alles überflutet vom hellen Lampenlicht des Salons.

Und nun beruht der wunderbare Reiz des Walzers des jüngeren Straug barin, daß er alles das enthält, aber barum jenes eine nicht verloren hat, mas der geschilderten Gesellschaft abhanden gekommen ist: die beutiche Berglichfeit, bas echte Bemut.

Sein Bater mare der Gefahr dieser Gesellschaft leichter unterlegen; aber der Sohn hatte von der Mutter die Inrische Weichheit mitgeerbt, die dem Bater fehlte.

Muse Lanners gewesen. Im Walzer ihres Sohnes finden wir die Berfchmelgung ber Elemente ber beiden alteren Meifter.

In der oben erwähnten Rede hatte Strauß felber darauf hingewiesen, daß er bas Befte biefen feinen Meiftern verbante; fein "schwaches" Berdienst sei die Er= weiterung der Form, auf die ihn übrigens auch schon die Alteren hingewiesen Strauß mar immer fehr bescheihätten. ben, so auch hier. Denn es ist einleuchtend, daß die bloße Erweiterung der Form gur Sohlheit hatte führen muffen, wenn nicht die Bereicherung des Gehalts und die Steigerung ber aufgewendeten technischen Mittel damit im Ginklang geblieben wären. So hat in der Tat Johann Strauß in feinen Partituren musikalische Arbeit geliefert, die der höchsten Bewunderung wert ift. Und jum Reichtum der Ginfalle, gur trot ihres charafteristischen Beprages immer wieder überraschenden Neuartigkeit seiner Motive tritt als drittes die fast unerhörte Leichtigkeit und Fruchtbarkeit seines Schaffens, die man mit der Rossinis und Mozarts vergleichen möchte. Die Opuszahl der Tänze erreicht fast das halbe Tausend, bazu tommen bann fechzehn Operetten und das unvollendet hinterlaffene Ballett. Und wie er schuf! Im Fiaker, wenn er von einem Tangfaal jum andern jagte, nach burchwachter Ballnacht, schrieb er Meifter= werte, wie die "Juristenballtänze" (op. 177) ober "Die Accellerationen" (op. 234) in taum einer Stunde gleich in Bartitur nie-Und bei biefer fieberhaften Tätigfeit blieb er gesund und frisch, und manch einer, ber am 3. Juni 1899 vom Ab= sterben Johann Strauß' las, wird sich verwundert gefragt haben: ,Wie, der Mann war vierundsiebzig Jahre alt? Dieser Mann, der noch zwei Jahre zuvor im duftigen "Waldmeister" die schwersten Probleme durch fröhliches Tangen zu lofen verftanden, ber sich bann wie ein Junger, auf das ihm bis dahin fremde Gebiet der Ballett= musik geworfen, mar ein Greis? Bahrlich, seine Kunft, die er so recht der blühenden Jugend gewidmet, hat ihn selber jung erhalten.

Diese Jugendfrische hat auch seine Walger vor einer Gefahr bewahrt, die fehr nahe lag. Die "Erweiterung ber Nicht umsonst war sie eine Verehrerin der Form", die schon bei Lanner dem alten "Ländler" das Grab bereitet, gab dem Walzer immer mehr ein konzertmäßiges, symphonisches Gepräge. Daß Johann Strauß trotdem den ursprünglichen Zweck des Tanzes nicht aus dem Auge verlor, ja selber mit der größten Üngstlichkeit bei Aufführungen den Tanzrhythmus festhielt, bildet einen Hauptreiz seines Schaffens.

Den Schritt aus bem Ballsaal hinaus hat er aber doch getan. Den Übergang bilden etliche Gesangswalzer, die man allerbings megen des zuweilen geradezu blöd= finnigen Tertes am liebsten mit einfachem la, la, la fingen follte. Dann aber, am 10. Februar 1871, errang er mit "Inbigo" ben ersten Erfolg als Operetten= tomponist. Dabei war das Tertbuch geradezu jämmerlich, von erbarmlicher Biglofigfeit im Dialog, geradezu rührender Abgeschmadtheit des Inhalts, und elender Stümperei in den Gesangsversen. Und Strauß hat fast nie brauchbare Textbücher gesunden. Er war übrigens von einer faum entschuldbaren Gleichgültigkeit dem Tertbuch gegenüber, die nur dadurch fich erklären läßt, daß er von eigentlicher Dramatik nichts Tropdem hat er mit seiner verstand. "Fledermaus" bie beste deutsche Operette geschaffen. Allerdings verdanten wir fie bem Tangfomponisten Straug. Nicht als ob ich die wundervolle musikalische Arbeit verkannte, die jede Seite der Partitur schmudt, das gludliche Festhalten des Luftspieltons, die quellende Erfindung unterschätte, nein, aber bas Dramatische an ber Musit, wohlverstanden nicht am fzenischen Inhalt, ift die Ausnutung der Tangftimmung in ihren verschiedenen Lagen. 3m Walzer des ersten Attes die Borfreude auf das bevorstehende Fest; im Finale des zweiten Aftes ein wahrer Champagnerrausch von Melodieen im ausgelösten Festtaumel; im dritten Aft in der meisterhaften musikalischen Bantomime des Gefängnisdirektors, bie nur in der Bedmeffer = Bantomime der "Meisterfinger" ein ebenbürtiges Seitenstück hat, der Gemütszustand nach einer fo fostlich burchschwärmten Nacht. Hier ist Strang wirklich dramatischer Stimmungeschilderer, der durch die Musik felbst Vorgänge und Erlebniffe schildert, während er soust in seinen Operetten, wenig befümmert ume Stoffliche, seine Melodien ausstreut, gleichgültig wohin sie fallen.

So hat Strauß 16 Operetten geschrieben, die in der Pragis der Buhnen um ihrer wundervollen Musik willen einen größeren Raum einnehmen, als in der Beschichte der bramatischen Musik. Sier sind fie mit den Werten Offenbachs nicht gu vergleichen, in benen man ben musikalischen Niederschlag einer tief, und leider verderblich, ins Bolfsleben eingreifenden Gefellichaftsichicht erbliden muß. Bei Strauk ift der Balger in fulturgeschichtlicher Sinsicht, wie auch als geschlossenes Kunstwerk, weit bedeutender, als seine Operette. Dagegen hat diese in rein musifalischer Sinsicht die Wirkung noch nicht ausgeübt, zu der sie berufen scheint, nämlich ftilbildend zu wirten für das musikalische Luftspiel.

Es war ein Verhängnis für Strauß, daß er kein Textbuch bekam, in dem der Tanz als wesentlicher Bestandteil der Entwicklung eingegriffen hätte, wie es etwa— ich nenne das Werk ohne jede weitere Beziehung— in Gottsried Kellers "Tanz-legendchen" der Fall ist. Um so dezgreislicher ist es, daß der Künstler in seiner letzten Zeit zum Ballett überging. Allerdings doch zu spät. Das "Aschnebrödel" ist von einer greisen Hand geschrieben, die die Feder wohl noch zu sichren verstand, die aber nicht mehr zu Resormen die Krast hatte.

die Einschätzung fünstlerischer Auch Tätigkeit ift bem Bechsel ber Beit unter-In der Sitzung vom 27. Mai worfen. 1830 lehnte bie Wiener "Tonfünftler-Sozietät" die Aufnahme Joseph Lanners ab, "weil er bei ber Tangmusit sei". Das Testament von Johann Strauß fest die Wiener "Gesellschaft der Musitfreunde" zur Universalerbin ein. Mit der gesellschaft= lichen hat sich auch die künstlerische Gin= schätzung des Tangtomponisten verändert. Es gibt ja wohl immer noch Musikgelehrte. denen eine fteife Fuge mehr bedeutet, als ein lebensprühender Walzer. Aber gerade bie ichopferischen Beifter benten ba anders, wie das Zeugnis Robert Schumanns bem älteren, Richard Wagners bem jüngeren Johann Strauß gegenüber beweist. letteren Urteil über "ben musikalischesten Schädel, der ihm noch untergekommen", fei hier aus dem Auffat über das "Wiener Hofoperntheater" (1863) hergesett: "Was

von sich aus auch für die Kunst hervornellsten und liebenswürdigsten Erscheinungen Seite ber Partser Boulevards." auf dem Bebiete der öffentlichen Runft: bie Raimundichen Bauberdramen und die lifdes Leben die Erfüllung eines andern Straußichen Walzer. es steht an und für sich bereits mahrlich Rlassifer von Mogart bis Strauß!"

Wien auf dem Wege des höheren Ortes nicht tief, und ein einziger Straufsicher nicht subventionierten, rein spekulativen Balger überragt, mas Unmut, Feinheit und Berkehrs mit einem phantasievoll gemüt- wirklich musikalischen Gehalt betrifft, die lichen und lebensluftigen Publifum, gang meisten der oft muhselig eingeholten ausländischen Fabritsprodutte, wie der Stephanszubringen vermag, bezeugen zwei der origi- turm die bedenklichen hohlen Saulen gur

So wollen auch wir für unser musita-Wollt ihr nichts Wagnerwortes munschen, das er als Trint-Boheres, fo laßt es bei diesem bewenden: spruch ausgebracht: "Es leben unsere



Mbb. 160. Facfimile ber hanbidrift Straug'. Mus ber bei ber Berlagegefellichaft "harmonie" erichienenen Monographien - Sammlung "Berühmte Mufiter",

herausgegeben von Brof. Dr. heinr. Reimann, Band X : Johann Strauf von Rubolf Freiherrn von Brochagta.

## Personen= und Sachregister.

Abraham a Sta. Clara 24. Académie royale de danse 67. 81. Acca Larentia 21. Achtertanz 49. Agyptische Tänze 6 ff. Aichnlos 17. Mbanefischer Räubertang 53. Alldegrever 45. Alex, Tänzerpaar 105. Alfaios 26. Allemande, die 48. 59. 99. 112. Allongo der Gute 59. Alteriftliche Tange 26. Ambulatorijche Balletts 28. 87. Ammian 21. Ampflä 14. Andalusien 61. Angelico, Fra 70. Anglaise 44. 112. Anjou, René bon 28. Anna Berenna 21. Anthesterien 15. Antiochus 10. Apis 6. 9. Apollinisch 11. Avolloseste 13. 14. Arbeau Thoinot f. Tabourot. Arbeitstänze 5. Archilochos 26. Aristophanes 17. Armtange 3 f. Alichera 11. Aspasia 17. Affnrier 10. Aftronomijder Tang 6. Atellanen 20. Athen 11 u. ö. Athenaos 6. 14. 16. Auber 56. Auerhahntanz 4. Aufundab 48. 49. August ber Starte, Ronig von Sachien 93. Australneger 5.

Babylonien 10. Bacchanalien 21.

Bacchantinnen 16. Bacchen, Die, des Euripides 16. Bacchus 21. Bacchusfult ber Juben 10. Bach, J. S. 94. 99. Bal paré 90. Bal réglé 90. Balle, öffentliche 92. 103. Ballett 17ff. 28. 31. 68ff. Balthazarini 71. Barentang 4. Bafiling der Große 26. Bathyllos 23. Bauerntanze 36 f. Banerijche, der 48. Banles 60. Beauchamps, Ch. L. 72.74.107. Beaujoneur 71. Beethoven 88, 127, 128, 131, Beintanze 3. Beni-Baffan 7. Bercher, Jean 87. Bibasis 17. Biblische Zeugnisse für den Tang 9. Bienenfang 8. Bilie 130. Blafis, Charles 110. Böhmen, Tang in 51f. Bolero 60. 63. Bosnien 53. Botta, Bergonzio bi 70. Botticelli 70. Brahms 128. 129. 134. Branles 68, 90. Brant, Sebaftian 37. Brantome 68. Bretagne 56. Bromatien 27. Brudner 127. Bubaftis 7. Büffeltang 4.

Caccini 71. Cachucha 63. Calmet, Ton 9. Camargo, Anne Enpis de 81 f. Canarie 98.

Cancan 17. 105. Capricewalzer 113. Cajalbigi 78. Cato 20. Cellini, Benvenuto 70. Cerrito, Fanny 88. Cervantes 59. 60. 61. Chaconne 60. 98. Chambonnieres 127. Chateaubriand 63. Cheret, Jules 89. Chopin 128. 129. Choreographie 107 ff. Cicero 19. 23. Clanmore 41. Clementi 128. Comitau, der 4. Contretange 102. 106. 115. 118 ff. Cooper, F. St. 5. Corneille 77. Corralie 88. Cotillon 105. 116. Couchers d'Yvette 8. Coup de talon 122. Courante, die 68. 90. 92. 97. 121. Cracovienne 52. Creidius 112. Crotalogia 58. Cjardas 53. Czerwinsti 107.

Talbans 40.
Anton 4.
Anmarra 4.
Anter 70.
Danzas 60.
Danzas de espadas 60.
Daphnephorien 14.
Anterval 87.
Anid, Mönig 9. 26. 53.
Anid, Maler 88.
Anilier, Ch. 57.
Anide 14.
Armide 5.
Anide Vollstänge 47 ff.

Deutsche, der 48. Dionysien 15. 23. Dionysien 11. 23. Dionysie 11. 15 f. 21. 27. Divertissements 79. Doré, Gustav 57. Dreihderwische 53. Dreihundertwitfrauentanz 53. Dreihundertwitfrauentanz 53. Dreihundertwitfrauentanz 53. Didunga 4.

Echternacher Springprozession 25. 28. Ecoffaise 42. 102. Ecoffaisenwalzer 114. Eiertang 54. Eleufinien 14. Elsenreigen, schwedischer 40. Elijabeth, Königin von Eng-land 42. Elsler, Fanny 63. 88. l'Enclos, Rinon de 81. England, Tanz in 42. Englische Polfa 114. Entrechat 82. Entrée 79. Epaminondes 17. Era, dell' 89. Escarraman 60. Etrurier 20. l'été. Tangfigur 120. Curipides 16.

**F**acteltanz 31. Fahrendes Volf 33. Fandango 59, 60, 63. Fêtes 79. Renillet 107. 118. Fidicianer 5. Figurentanze 63. Figurentange, Berdrangung ber 101 ff. Fledermans, Die, Operette 135. Flora 21. Florenzio, Franzisko 58. Forlana 57. Fouquet 72. Franfreich, Berhältnis zum Tang 55. Freiberg, Heinrich v. 30. Frentag, Gustav 116. Friedrich II., Ronig v. Preufen 84. 85. 86. Frista 53. Fronleichnamsprozession in Air Fueftang 48. Fuller, Loie 89.

Gaditanijche Tängerin 57. Gaillarde 68. 99. Galiotti 88. Galopp 105. 114. Galoppwalger 113. Gardel 76. 87. 122. Gastmahl des Petronius 70. Gastmahl des Plato 18.

Gavotte 90. 97. 102. 122. Gavotte ber Raiferin 124. Gavottewalzer 113. Geranos 13. Gefelliakeitstrieb 2. Bewandtange 17. Ghawafi 8. Gibadina 59. Gigue 99. Witana 54. Gleitwalzer 113. Glud 78. 80. 102. Gobulez 53. Goethe 88. Gounod 79. Briechenland, Tang im heutigen Grillparzer 131. 132. (Brifi, Charlotta 88. Großvatertang 50. Guerrero 89. Gungl 130.

Sammeltang 49. Hansjatob, Beinrich 24. 28. Harenichlager 48. Handn 127. heilige Tänze 68. heinel, Tänzerin 83. heinrich III. von Frankreich 68. Berodes 10. Berodias 10. Berodot 7. Berentang 47. Sochzeitstänze 49 f. Hogarth 96. Hoguet 122. Holland, Tang in 47. Solzäpfeltang 51. Somer 13. Hopvetvogel 48. 49. hopsanglaise 114. Horaz 26. Normos 13. Bupftang 52. Hufitsta 52. Buffitentang 52. Spatinthosfest 14. Syporchemata 14.

Tienzos 11. Ignatius von Lohola 28. Indianer 4. 5. Ingoberga 31. Iss 6. 21. Italien, Berhältnis zum Tanz 54. 56 f.

Tähns 128. Jeanrat 92. Jephtha 9. Joglares 59. Jota 63. Joyenje, Herzog von 71. Juden, Tanz bei den 8. Judith 10. Juhinian 23. Rallias 18. Manonifertanze 28. Raribert 31. Karl Borromäus 28. Rarl VI. von Frankreich 32. Karl Eugen von Württemberg 95 Rehraus 50. Reller, Gottfried 135. Relterfeft 15. Rilbe, eliaifiiche 48. Rinderiviele 47. Rinematograph 112. Rirche, die, und der Tang 24 ff. 58 f. Kirchliche Tänze 28. Kissentanz 44. Klemm, Bernhard 110. Köbisch-Wolden 122. Molo 53. Rolonnentange 102. Kordag 16. Mojak 53. Kranichtanz 13. Kriegstänze 4. Mroaten 53. Rultustänze in Agnpten 6. Rug, der, beim Tang 44f. Anbele 11. 21.

Labinty 130. Ländler oder Länderer 48. 112. 113. Lancier 120. Laucret 81. 92. Langaus 112. Lange Reihe 30. Lanner, Joseph 130. 132. Lann, Tänzerin 83. Lebensfraft, betätigt im Tang 1. Liber 21. Liebestange 4. Lifst 63. 130. Livius 20. Livius, Andronicus 20. Loangofüste, Tang an ber 3. Love da Bega 59. 60. Lucca della Robbia 70. Lucian 13. 23. Lucrezia Borgia 71. Ludiones 20. Ludwig XIV. 68. 71 ff. 81. 99. 107. 121. Ludwig XVI. 101. 122. Ludh 72. 74. 79. 121. Luperfalien 19. Luther 47. Lufurg 12.

Mänaden 16. Maine, Herzogin von 77. Mafart 134. Marcel 81. 96. 109. 121. Mariana, Pater 60. Marie Annoinette 80. 85. 101. 122. Martial 23. Bapa-Stour 41.

Parlament 57.

Martin di Alicante 58. Mastenbälle 92. Mastentanze 5. 20. 32. Mauren 60. Mazarin 71. Mazurta 52. 105. 114. Mazurfawalzer 113. Meder 10. Medici, Matharina von 68. 71. Menestrier 28. Menuet à la reine 121. 122. Menuet de la cour 122. Menuett 38. 90. 96. 102. 109. 115. 120ff. Mérode, Cléo de 89. Meffalina 121. Megti, eliaifische 48. Metra, Clivier 131. Metternich 58. Michal 9. 10. Mimische Tange 4. 14. Minftrels 59. Mirjam 9. Molière 72, 87. Montagne 46. Montes, Lola 88. Moriste 43. Morresbn 5. Mouret 77. Mozart 78. 122. 127. 134. 136. Müller, Wilhelm 112. Mujit 96. 126 ff. Minfterien 14f. 21.

Mapoleon I. 122. Napoleon II. 120. Narrenjeste 27. Nationale Volkstänze 38 st. Naturgite, bänerliche 37. Naturgottesdienst 15. Nero 23. Neruda, Joseph 113. Nestron 132. Niepiden 11. Nitpierdtanz 4. Nitpierdtanz 4. Nitpierdtanz 4. Nitpierdtanz 57. Noche buena, Tanz in der 57. Noche buena, Tanz in der 57. Novie 96. Novere 77. 84 f. 88. 109. Numa 19. 26.

Odalisfe 53. Offenbach 135. Otaus Magnus 41. Otauf 27. Operette 135. Orcheiographie 107. Offenbyrien 15. Offenbyrien 15. Offenbyrien 16. Offenbyrien 10.

Pallavicini 28. Panathenäen 13. Pantalon 120. Pantomime 23 f. Paffionsspiele 28. Baftourelle 120. Bater 92. Patti 63. Bauline, Pringeffin von Burttemberg 122. Paulus 26. Lavana 59. Bécour, Louis 81. 121. Beri 71. Berrot 88. Berier 10. Betrarca 69. Betronius 70. Ehäaken 13. Philipp IV. 60. Philodorus 39. Phonifier 11. Pindar 14. Pirouette 7. 83. Plato 6. 11. 17. Plinius 57. 70. Plutarch 6. 19. Polen, Tanz in 52. Polta 51 f. 105. 113 f. Polfa-Mazurla 114. Polka tremblante 114. Polfawalzer 113. Pollur 14. Polo 61. 62. Polonaise 53. 115. Portugal 28. Positionen 108. Poule, la 120. Praesul 26. Prévoft Marcel 133. Provence 56. Pnlades 23. Enrrhichos 12. 13. Quadrillen 115. 118 ff. Quinault 72. Maab 113. Racine 73. Radolin, Pringeffin 122. Raimund 132. 136. Mameau 76. 90. 118. Räubertang, albanesischer 53. Redowa 113.

Revolution, die große 63. Rheinlander 114. Rhuthmus 2. Riatti 70. Richelieu 71. 98. Richt 105, 128. Ritterliche Wesellschaft 29f. Robespierre 88. Roi soleil 72. Roja, Tänzerin 89. Römer, Jang der 18ff. Roscius 23. Roffini 134. Rückelreich 50. Rundtange 63. Rugland, Tang in 53.

Caharet, Tängerin 89. Saint-Léon 88, 110. Calier 19. 26. Calle, Tangerin 81 f. Salome 10. 27. Salomon 10. Saltarello 57. Sappho 26. Sarabande 60. 98. Saturae 20. Scaliger 6. Schäfflertang 50. Schellong 4. Schelmentang 60. Schildfrotentang 4. Schleiftange 30. Schöndör und ftolg 50. Schottisch 42. 105. 114. Schottland, Tanz in 41f. Schreittange 30. Schubert 40. 127. 130. 132. Schuhplattler 48. 49. Schumann 134. 135. Schwäbische, der 48. 112. Schwedische Bolfstänze 39 f. Schweinstang 4. Schwertertange 29. 41 f. Scipio 20. Sechiertang 49. Seewogentang 4f. Seauidilla 60. 61f. Serjes 28. Sema 53. Septerien 14. Serpentinentang 89. Chatejpeare 42. 44. Siebenbürgen 53. Siebeniprung 51. Siebtang 63. Sikinnis 16. Sirach 10. Sixtus III. 70. Sizitiano 56. Slaven, Tang bei ben 51 ff. Slegat, Anna 113. Sofrates 11. 17. 18. Soler, Binceng M. n 113. Sonntag, Henriette 63. Sophotles 14. 17. Spanische Tänze 28. 55. 57. Sparta 12. Steirische, der 48. 112. Strabo 11. Strauß, Johann, ber Altere 113. 118. 130. 132 f. Strauß, Johann, der Jüngere 130. 133 f. Strauß, Richard 127. Strobhalmtang 54. Stuart Maria 42.

Tabourot, Jehan 66. 68. 81. 107. 122. Tacitus 23. 29. 41. Tagalen 4. Taglioni, Marie 88. Tanagrafiguren 17.

Tannhäuser 30. 64. Tangfrantheit 28. Tangmasten 75. Tangmeifter bei Raturvolfern 5. Tangmeifterzunft in Brag 52. Tangichreiblehre 107. Tarantella 56. Tarantismus 56. Taubentang 4. 53. Taubert, Gottfried 46. Tempe 14. Tertullian 24. Theben 14. 16. Theodora 23. Theodofius 26. Theseus 13. Thoinot Arbeau s. Tabourot. Thumele 23. Tiberius 23. Tierleben, Nachahmung des 49. Tiertange 4. Tomlincon, Kellom 109. Totentange 3. 28. 52. Trauer und Tang in Spanien

Trénis, la 120. Treniß 120. Tridentiner Konzil 28. Trinidad 4. Trümmertanz 49. Tickechen 51 f. Turdion 59. Türfen 53. Tyrolienne 105.

Ungarn 53 f.

Beitstanz 28. 56. Bestris, Angust 87. Bestris, Gastan 76. 80. 84. 86. 122. Binci, Leonardo da 70. Bogel hups auf d' Hoh 48. Boltstänze 103. Boltatuze 72. 77. 86. Bolte 68.

**B**achteltanz 4. Bassentänze 12. 60. Bagner, Richard 64. 79. 88. 135. 136. Walachen 53.
Waldau, Alfred 51.
Waldmann, Lubolf 130.
Walzer 48. 103. 105. 112 f.
Warrior-Infel 5.
Watteau 81. 92.
Weber, Karl Maria von 78.
103. 128. 131.
Weihnachtspiele 28.
Willibrodustanz 28.
Wirtichaften 92.
Wüllner, L. 64.

Renophon 12. 17. 18.

Jacharias II., Papst 27. Japatev 63. Jarandeo 63. Jeremoniendalle 90. Jigeunertänze 54. Jorn, Fr. Alb. 110. 112. Zweisdrittwalzer 113. Zweisdrittt 48. 112. Zwölsertanz 49.

